

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

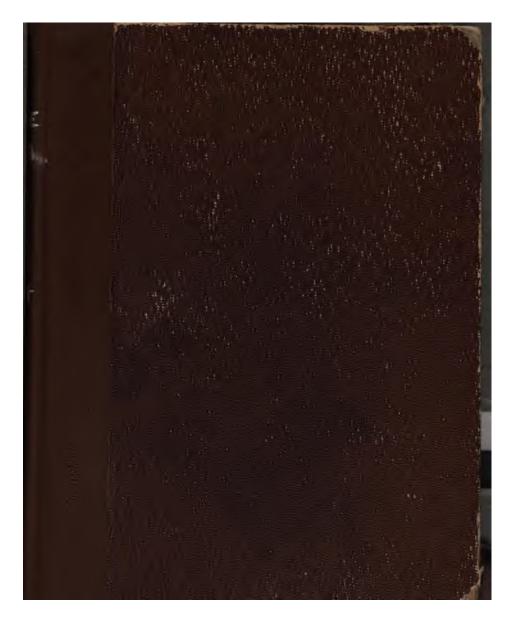



| • |  | ٠ |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |





WICHMENTERG.

## Georg Christoph Lichtenberg's Rermischte Schriften.

Rene vermehrte,

### von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facsimile und einer Unsicht des Geburtshauses des Verfaffers.

Erfter Band.

Göttingen ,

Berlag ber Dieterichfchen Buchhanblung. 1853.

PT=423 L4 1863 V.1-2

#### Vorrede.

Die uns von vielen Verehrern unseres Baters zugegangenen Aufforderungen haben uns um so mehr zu der gegenwärtigen neuen Ausgabe seiner nachgelassenen versmischten Schriften veranlaßt, als wir dadurch Gelegensheit erhielten, aus seinen, in unserm Besitze besindlichen Papieren dassenige noch mitzutheilen, was, ohne bisher gedruckt zu sein, in die bald nach seinem Tode erschienene erste Ausgabe nicht mit ausgenommen war, so wie eine große Jahl seiner von uns gesammelten, ebenfalls ungedruckten, Briefe zu veröffentlichen. Zugleich glaubten wir diese Sammlung, so viel thunlich, durch seine bereits anderwärts gedruckten Briefe vervollstänzbigen zu müssen.

Wir gingen bei bem Unternehmen von ber Anficht aus, bag es angemeffen sein werbe, bie rein wissenschaftlichen Schriften hier nicht wieber mit aufzunehmen, ba fie für ein größeres Publifum überall nicht, und, bei bem jetigen Stande ber Wiffenschaften, auch für die Manner von Fach im Ganzen nicht mehr von bedeutendem Interesse sein durften.

Auch die Erklärungen ber Sogarthischen Rupferftiche schlossen wir aus, um ben Umfang ber gegenwärtigen Ausgabe burch Aufnahme biefes für sich bestehenden Werfes nicht zu fehr auszudehnen.

Bei der Anordnung des Ganzen suchten wir uns der früher befolgten möglichst anzuschließen und wichen von ihr nur in sofern ab, als wir die in den beiden ersten Bänden enthaltenen Nachrichten und Bemerstungen des Berfassers über sich selbst, wie die Bemerkungen vermischten Inhalts, unter den in der ersten Ausgabe gewählten Rubriken — wenn dieselben auch vielleicht hätten anders bestimmt werden können — zusammenstellten, ihnen einige hieher ge- hörige Bemerkungen aus dem neunten Bande einsschalteten, und die im ersten Bande besindlichen Fragmente in den zweiten Theil dieser neuen Ausgabe übertrugen.

Die Ausbeute, welche hier die nachgelassenen Paspiere an bisher Ungedrucktem gewährten, ließen wir unter jenen Rubrisen, so willfürlich deren Auswahl zum Theil auch war, als Nachtrag folgen.

Rudfichtlich biefes Planes verhehlten wir uns fei-

neswegs, daß es vielleicht wünschenswerth gewesen wäre, wenigstens das in den beiden ersten Bänden Enthaltene nach der Zeit seines Entstehens zu ordnen, mußten indessen darauf verzichten, weil theils die Papiere unseres Baters nicht durchaus vollständig auf uns gesommen, theils die erhaltenen in dieser Beziehung nicht immer hinlänglich bestimmte Nachricht geben. Dieser Mangel einer chronologischen Ordnung möchte indessen einigersmaßen von geringerer Bedeutung sein, als es auf den ersten Blick scheinen könnte, da der Inhalt der Bemerstungen selbst die Zeit ihres Entstehens zum großen Theile genügend andeutet.

Die Vorberichte ber beiben ersten Bände der ersten Ausgabe haben wir vollständig mit aufgenommen, da sie über den literarischen Nachlaß unseres Vaters überhaupt und über die Art und Weise, wie jene Bemerfungen entstanden, die geeignete Ausfunst enthalten. Wir lassen sie der gegenwärtigen Vorrede unmittelbar folgen.

Indem wir uns glüdlich schäpen würden, wenn wir hoffen durften, durch diese neue Ausgabe auch unserer Seits dazu beigetragen zu haben, das Andenken unseres Baters, das durch die am Iten Juli 1842 und 1843 in seinem Geburtsorte Oberramstadt so sunig gefeierten Erinnerungsfeste von Reuem erwedt worben, auf

eine seinen zahlreichen Berehrern entsprechende Weise mehr und mehr zu beleben, ergreifen wir gern diese Gelegenheit, allen Densenigen, welche uns dabei, durch Mittheilung seiner Briefe und sonst, freundlich unterstützten, unsern verbindlichsten Dank hiemit auch öffentslich zu bezeugen.

Hannover und Oldenburg im October 1843.

Beo. Chph. Lichtenberg, Rönigl. Hannov. Generalbirector ber birecten Steuern.

Chr. W. Lichtenberg, Königl. Hannov. Steuerbirector und Commissair bei ber Central : Steuer : Behörbe in Olbenburg.

#### Vorbericht



zum erften Banbe ber erften Ausgabe.

Die Sammlung, die wir hier dem Publifum übergeben, muß ihr größtes Interesse durch den Mann ershalten, auf den sie sich bezieht, und aus dessen Papieren sie entstanden ist. Sie enthält nur fragmentarische Aufsätze und einzelne Gedanken über ganz verschiedene Gegenstände, die keinen andern Zusammenhang haben, als ihren gemeinschaftlichen Ursprung. Ein großer Theil berselben würde von dem Verfasser gewiß nie ans Licht gebracht worden sein, und das Übrige wenigstens nicht in dieser Gestalt. Aber die Forderungen, die man mit Recht an den Verfasser einer Schrift machen kann, sind sehr verschieden von denen, die ein bloßer Herausgeber zu erfüllen hat. Dier blieb kein anderer Ausweg übrig: man konnte nur dieses dem Publikum mittheilen, oder nichts.

Wer wird und also tabeln, bag wir bas Erstere gewählt haben ? So mangelhaft auch biese Sammlung ift, so trägt sie boch nicht wenig bazu bei, und bie Denkungeart ihres Berfaffere zu enthüllen, und zum Theil sein Innerstes aufzudeden; und überdieß betrifft ibranhalt lauter Gegenstände, die ber Aufmerksamfeit eines jeben gebilbeten Menschen wurdig find und fein Nachdenfen beschäftigen können. Wenn sie also gleich nicht in die Claffe berjenigen Bücher gebort, die fich jum Beitvertreib in einem Athem durchlesen laffen, fo ift fie bafur besto geschickter, ben Beift zu weden, und in Thatigfeit zu fegen, und uns so die zuträglichste und ebelfte Art ber Unterhaltung zu verschaffen. Man muß fie nicht wie eine gewöhnliche Roft betrachten, die man bis zur Sättigung genießt, sondern wie ein geiftiges Betränf, bas in fleinen Gaben genoffen unfere Dablzeit würzt, und unsere Maschine belebt, aber im Über= maak gebraucht, ihre Kräfte schwächt, und ben Geift verwirrt.

Der Verfasser war ein Mann von originellem Kopf, und von mannichfaltigen Verdiensten um die deutsche Literatur. Die Art von Talent, die er besaß, ist, so wie überhaupt, so besonders unter uns selten: Wit und Laune mit Menschenkenntniß, philosophischer Geist mit Gelehrsamkeit, Scharssinn mit Geschmack verbunden!

wer wird von einem solchen Manne nicht gern die noch übrigen Producte seines Geistes gesammelt und der Bergessenheit entrissen sehen, nachdem wir ihn selbst auf immer verloren haben? Schon eine Kleinigkeit wird und theuer, wenn sie und an einen verstorbenen Freund erinnert, um so schäßbarer wird diese Keliquie Irunden und Berehrern des Berfassers sein, da sie nicht bloß sein Andenken unter und zu erneuern, sondern und mit seinem Charafter und seinem Geiste selbst mehr bekannt zu machen geschickt ist.

Er hatte von scher die Gewohnheit, Alles aufzusschreiben, was ihm Merkwürdiges vorfam. Er las sehr viel, aber er dachte noch weit mehr. Wenn also auch hier und da sich ein Excerpt aus einem Buche sindet, so waren es doch ungleich mehr seine eigenen Gedansten, die er niederschrieb, und selbst seine Excerpten waren meistens mit eigenen Jufägen vermischt. Lustige Einfälle, komische Ausdrücke, sonderbare Ereignisse, charafteristische Jüge, Beodachtungen über sich und Ansbere, kurz, was ihm des Bemerkens werth war, das schrieb er auf, Alles unter einander, so wie es ihm eingefallen war. Späterhin bekamen diese Papiere mehr die Form von Tagebüchern: er bemerkte sedesmal das Datum, schrieb auch manche minder wichtige Vorfälle, besonders in seiner Familie, auf, notirte sich die Büs

der, die er lesen oder kaufen wollte, machte bisweilen Bemerkungen über seine Gesundheitsumstände, u. dergl. Dier sieht man, daß wenige Tage vorbeigegangen sind, wo er nicht etwas aufgeschrieben hätte. Wenn er über eine Materie öffentlich schreiben wollte, so schrieb er offene Gedanken über Zweck, Plan und Anlage des Tanzen, so wie über einzelne Theile derselben vorher in diese Memorandumbooks (Sudelbücker, wie er ste nannte) nieder; nicht selten über dieselbe Sache mehereremal; woraus man sieht, wie sehr er bemüht war, sie von allen Seiten zu durchdenken, und auf die schiefelliche Weise auszudrücken.

Nach dieser Beschreibung kann man sich leicht vorsstellen, von welcher Beschaffenheit seine hinterlassenen Papiere sind, und wie beträchtlich der Vorrath derselben sein muß; zugleich erhellet, daß sie ganz eigentlich seine Gedanken enthalten, nicht bloß die, die er öffentlich vor der ganzen Welt zu äußern Willens war, sonzbern seine Privatmeinungen, die er für sich hegte. Und aus diesen Papieren ist die nachfolgende Sammlung versertigt.

Da ein einziges Bandchen nicht Alles fassen konnte, was wir ber öffentlichen Bekanntmachung für werth hielten; so haben wir es in zwei vertheilt; und ohne babei einer ängstlich chronologischen Ordnung zu folgen,

ţ

haben wir boch in dieses nichts Anderes aufgenommen, als was der Verkaffer in den sechziger und siebenziger Jahren aufgeschrieben hat; und das aus den achtziger und neunziger Jahren für das nächste Bändchen aufbebalten.

Rur bei bem erften Sauptartifel, ben Radelle ten über fein Leben, haben wir eine Ausnahme gemacht, und Alles barin zusammengebracht, mas wir von seiner Sand barüber finden fonnten, bamit es, fo viel möglich, etwas Bollständiges werden möchte. Übris gens muß man bier in ben einzelnen Gagen feine chronologische Ordnung suchen. Er felbft bat fie nicht in einer solchen Ordnung aufgeschrieben, sondern so wie es sich traf, wenn er über sich und sein leben nach= bachte, balb über einen gegenwärtigen, balb über einen vergangenen Zeitpunft feines Lebens etwas angemertt. Diese Unmerfungen sollten ibm Erinnerungen sein, von benen er felbst am besten wußte, wo sie bingufegen, und wie sie an einander zu reiben maren. Ja sie follten ibm bei einer Gefchichte feines Lebens, bie er felbst noch auszuarbeiten Willens mar, zu einem Leitfaben bienen, an ben er bas Ubrige anknupfen konnte.

Dieß ist ein merkwürdiger Umftand. Es findet sich barüber eine Stelle in seinen Papieren, die wir unsern Lesern mittheilen muffen.

"Ich habe schon lange, heißt es, an einer Geschichte meines Geistes sowohl, als meines elenden Körpers geschrieben, und das mit einer Aufrichtigkeit, die viel-leicht Manchem eine Art von Mitschaam erwecken wird; sie soll mit größerer Aufrichtigkeit erzählt werden, als viellicht irgend einer meiner Leser glauben wird. Es ist dieses ein noch ziemlich unbetretner Weg zur Unsterbelichkeit. Nach meinem Tode wird es der bösen Welt wegen erst beraustommen."

Eine solche Biographie von einem Kenner bes menschlichen Herzens, und einem so aufmerksamen Beobachter seiner selbst würde ein eigenes Vermächtniß für die Welt gewesen sein, aber leider! hat er sie, wie so viele andere angefangene Werke, nicht zu Stande gebracht.

Diese Stelle kann uns zugleich rechtsertigen, wenn wir selbst solche Bemerkungen von ihm über sich ohne Einschränkung aufgenommen haben, die nicht vortheilhaft für ihn erscheinen. Es war sein eigener Wille, sich mit der größten Aufrichtigkeit zu schildern, also auch seine Fehler und Schwachheiten nicht zu versschweigen. Überdieß wird man dadurch nicht besser, daß man seine Fehler verbirgt, vielmehr gewinnt unser moralische Werth durch die Aufrichtigkeit, mit der wir sie gestehen. Auch sind wir unbesorgt über den Nachtheil, den diese Geständnisse auf die gute Meinung von

ihm haben könnten, ba von ber andern Seite überall sein redliches Bestreben nach einer immer größern so- wohl geistigen, als moralischen Bollsommenheit hervorsleuchtet. Es würde sich wenig für uns schieden, seine Lobredner zu machen, sonst wären wir leicht im Stande, von seiner großen Uneigennüßigkeit, und Gewissenhaftigkeit, von seiner Strenge gegen sich selbst und der Nachsicht gegen Andere, von seiner Wohlthätigkeit, von seiner Treue gegen seine Freunde, und seiner Zärtlichkeit gegen seine Gattin und Kinder, von seiner unbestechlichen Wahrheitsliebe die sprechendsten Beweise zu geben.

Der zweite Hauptartifel, die Fragmente\*), bes greift fast lauter Stücke, die sich auf eine Periode und ein Übel unserer Literatur beziehen, die sonst große Aufmerksamkeit verdienten — die Periode der Empfindsamen und der Kraftgenies. Jest ist sie vorbei, und in so fern verlieren diese Stücke an Intersesse; indessen zeigen sie wenigstens, wie eifrig der Bersasser bemüht gewesen ist, sich senem Übel zu widerssesen, und was für Minen er noch bereitete, um sie im Fall der Noth springen zu lassen. Besonders scheint

<sup>\*)</sup> Diefe Fragmente find, wie in ber Borrebe bemerkt morben, in ben 2ten Banb ber gegenwärtigen Ausgabe aufgenommen worben.

der Parakletor ihm am Herzen gelegen zu haben; benn er hat desselben in seinen Papieren sehr oft erswähnt, und vielerlei angemerkt, was er darin abhandeln wollte. Auch den Titel desselben hat er auf versschiedene Art bestimmt. Außer dem, der hier im Buche angegeben ist, sinden sich noch folgende zwei:

- 1) Parakletor oden Beweis, daß man zugleich ein Originalkopf und ein ehrlicher Mann fein könne.
- 2) Parakletor b. i. Lehre und Troft für alle armen Seelen, die in diesen Tagen nicht in Originalköpfen wohnen können.

Imgleichen hatte er bereits eine Titelvignette bazu erdacht: "das Gesicht eines lachenden Satyrs, das durch einen Opernguder sieht. Das Obsectivglas muß nach dem Leser gerichtet sein, obgleich das Perspectiv nach einem andern Gegenstand zu zielen scheint. Ein Sinnsbild für die Fronie."

Es ware auch wohl möglich, daß Manches von dem, was wir hier unter einer eigenen Überschrift aufgestellt haben, eigentlich in den Parakletor gehörte; bei dem Mangel einer genauen Bestimmung seines Inhalts läßt sich dieß nicht entscheiden. Dieß könnte z. B. mit dem der Fall sein, was hier unter der Rubrik der Bitsschrift der Bahnsinnigen von der Entdeckung gesagt wird, die man in Deutschland gemacht hatte, um

einfach geschriebene Werke in die Sprache des Genies zu übertragen. Denn es ift nicht zu leugnen, daß die Ersindung einer solchen Bestreichungsmethode ein großer Trost für diesenigen sein müßte, die nicht selbst Genie genug besigen, um die Sprache der Begeisterung zu haben; und vielleicht ließe sich in unsern Tagen noch einmal Gebrauch davon in der Philosophie machen.

Eine andere satyrische Schrift, mit der ber Berfasfer in ben sechziger Jahren viel beschäftigt gewesen ift, ohne sie gleichwohl zu vollenden, ift das leben Runs fels, eines ebemaligen Göttingischen Antiquarius. Noch ist eine vollständige Rebe jum Andenken biefes Chrenmannes, in einem Birtel von Studenten gehalten, vorhanden, die eine launige Bertheidigung beffelben enthält, aber eben nicht jum Druck geeignet ift. dieser Rede aber sollte das Leben noch verschieden sein; benn es findet fich oft in ben Papieren von jener Zeit etwas angemerft, bas in Runfels Leben gebraucht merben fonnte, ober bort abgehandelt werden follte, movon nichts in jener Rede vorfommt. Überhaupt wird Runfels Name oft in feinen Papieren genannt, gleichwohl haben wir nichts von seinem Leben ausgearbeitet acfunden. \*)

<sup>\*)</sup> Bas fich über Runtel in ben nachgelaffenen Papieren aufgefunden, wird in biefer Ausgabe mitgetheilt werben.

Was endlich ben britten Sauptartifel, Die vermischten Bemerfungen, anbetrifft, fo fieht man leicht, daß die Ordnung und Zusammenstellung, in der die Sachen fich hier befinden, nicht bas Werk bes Berfaffere, sondern ber Herausgeber ift. Da biefer gange Artifel aus lauter abgeriffenen Gedanken besteht, fo wurde bie Berwirrung gar ju groß gewesen sein, wenn wir sie so unter einander gemischt gelaffen hatten, wie fie fich im Manuscript befinden. Um fie einigermaßen in einen Zusammenhang zu bringen, haben wir biejenigen ausammengeordnet, die ihrem Inhalte nach verwandt sind. So übersieht man um so eher die Deinung bes Berfaffere über einen Gegenstand. Indeffen muß man bier feine ftrenge Eintheilung suchen. Überschriften follen nur ungefähr bemerklich machen, von welcher Art bie barunter begriffenen Sachen find; ba aber biefe nicht ursprünglich nach jenen abgefaßt find, fo fann man nicht forbern, bag ihnen Alles genau angepaßt fein foll. Bei manchem Sape fommt es überbieß auf ben Gesichtspunft an, aus bem man ibn be= trachtet, um ibn an feiner rechten Stelle ju finden ober nicht. Auch bei biefem Berfahren fonnen wir uns burch eine Außerung bes Berfaffere felbft rechtfertigen.

"Die Raufleute, fagt er, haben ihr Waste book; (Subelbuch, glaube ich, im Deutschen) barin tragen sie

pon Tag zu Tag Alles ein, was sie kaufen und verkausen, Alles unter einander ohne Ordnung. Aus die sem wird es in das Journal eingetragen, wo Alles mehr spstematisch sieht; und endlich kommt es in den Leidger at double extrance, nach der italienischen Art Buch zu halten. In diesem wird mit sedem Manne besonders abgerechnet. Dies verdient von den Gelehrsten nachgeahmt zu werden. Erst ein Buch, worin ich Alles einschreibe, so wie ich es sehe, oder wie es mir meine Gedanken eingeben. Alsdann kann dieses wieder in ein anderes getragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und geordenet sind; und der Leidger könnte dann die Verdindung und die daraus sließende Erläuterung der Sachen in einem ordentlichen Ausbruck enthalten."

Die Papiere bes Verfassers sind Waste book; hieraus haben wir die Sachen in das Journal eingestragen, und das ist es, was wir dem Publikum übersgeben. Den Leidger wird bersenige liefern, der die hier erhaltenen Sachen gehörig verarbeitet. Dann wird es aber nicht Lichtenbergs, sondern des Bearbeiters eisgenes Werf sein.

Endlich muffen wir und im voraus entschuldigen, wenn wir vielleicht manchen Gebanken bier aufgenom= men haben sollten, der bereits in den gedruckten Schrif=

ten bes Berfassers, schon mehr verarbeitet und besser gesagt, vorsommt. Es sehlt zwar sehr viel, daß er Alles, was er niedergeschrieben hat, in der Absicht aufgezeichnet hätte, um es in irgend einer Schrift wieder anzubringen \*); indessen haben wir schon oben bemerkt, daß er Bieles von dem, worüber er öffentlich schrieb, in seinen Tagebüchern vorläusig abzuhandeln psiegte, und wir haben eine Menge von Beispielen gefunden, daß er Gedanken, Einfälle, Ausdrücke, die hier einzeln stehen, anderwärts in den mannichsaltigsten Berbindungen gebraucht, und öfters bald weiter ausgeführt, dald mehr zusammengezogen hat; es könnte also wohl sein, daß, bei der zahlreichen Menge gedruckter Schriften von ihm, Manches unserer Ausmerksamkeit entgangen wäre, das wir als etwas Reues hier wieder ausgeführt hätten.

Gotha im December 1799.

2. Chr. Lichtenberg und Fr. Rrice.

<sup>&</sup>quot;) Er erklart fich hierüber in einem feiner Briefe ausbrudlich:
"Ich habe, fagt er, bie Gewohnheit, baß ich meine Gebanken über Dinge nieberschreibe, keineswegs um fie etwa einmal anzubringen, sonbern bloß in der Absicht, ihren Busammenhang zu probiren. Denn beim Nieberschreiben bemerkt man
gar Manches, was man beim bloßen überbenken nicht gewahr
wird, wenigstens ist bieses der Fall mit mir."

#### Borbericht

jum zweiten Banbe ber erften Ausgabe.

Bei ber Herausgabe bieser zweiten Sammlung konnen wir uns größtentheils auf bas berufen, was wir in bem Borbericht zur ersten Sammlung gesagt haben; und so bleibt uns nur wenig noch hinzuzusetzen übrig.

Unserm Plane gemäß sollte dieser Band dassenige in sich sassen, was der Bersasser in den achtziger und neunziger Jahren niedergeschrieben hat. Dieß ist aber nicht im strengsten Sinn zu nehmen. Da chronologische Ordnung hier nicht die Hauptsache ist, so haben wir manche frühere Bemerkung, die wir hier oder da noch sanden, ohne Bedenken ausgenommen und, wo est und gut dünkte, eingeschaltet. Ja der größte Theil der physisognomischen und pathognomischen Bemerkungen gehört in eine etwas frühere Periode. Sie sind meistens gegen das Ende der siebenziger geschrieben, zu der Zeit wo

bas physiognomische Unwesen in Deutschland spufte, bem sich ber Berfasser bekanntermaßen öffentlich in einer, erst im Göttingischen Kalender, und bann besonders gebrucketen Abhandlung \*) widerset hat.

Überhaupt kann man häufig feben, wie bie Bemerfungen bes Berfaffers burch bie Zeitumftanbe veranlafit wurden, und baber von vielen ichon errathen, wann fie ungefähr geschrieben worben finb. Go baben bie philosophischen Bemerkungen bier meiftens ei= nen gang andern Charafter, als in ber erften Sammlung. Ein großer Theil berselben betrifft ben Ibealis= mus und die Rantische Philosophie, die sich erft seit ben achtzigern in Deutschland mehr verbreitet, und ben Berfaffer, wie man fiebt, viel beschäftigt bat. Gine gang neue und farte Rubrif find bie politischen Bemerfungen, von benen wir nicht erft zu fagen brauden, burch welche Begebenheiten fie vorzüglich veran= . laft wurden. Bielleicht wird Mancher barin einen Mangel eines feften Systems und ein Schwanfen ber Grundfaße mit Unzufriedenheit mahrnehmen. Allein man ermage, daß Politit überhaupt fich auf Erfahrungen grunbet, und daß, wenn biefe fich andern, auch unfere überzeugungen und Meinungen fich anbern können.

<sup>&</sup>quot;) über Physiognomit wiber bie Physiognomen. Göttingen. 1778.

bag biese Bemerkungen zum Theil bie Ausbrucke von Empfindungen und Borftellungen find, die burch eine gelne Begebenbeiten in bem Gemuth bes Berfaffers berporgebracht, und burch feine febesmalige Stimmung mobificirt wurden. Man muß also in ihnen nicht etwas Banzes suchen wollen. Das Bange liegt in bem Ropf und Beift ihres Urhebers, beffen Suftem nach einem bobern Magftabe zu bestimmen ift. Bertheibigt er jest bie Sache ber Monarchie, und tritt bann wieber auf bie Seite ber Demofraten, gut, so ift es ein Beweis, wie wenig er von Vorurtbeilen eingenommen war, und wie gern er bas Gute von beiben Parteien anerkannte. Er machte es weber wie manche unferer angeblichen Weisen, die Alles vortrefflich finden, was jenseits bes Rheins geschieht; noch wie andere Volitifer, die in Sige gerathen, wenn fie ben Ramen Frangofen nennen boren, und einen Demokraten für ein Ungeheuer halten. Übrigens ift es auch unfere Sache nicht, jebe Behanptung bes Berfassers zu vertheibigen; was wir bier bem Dublifum übergeben, find bie Meinungen eines Berftor benen, nicht die unfrigen.

Man barf aber überhaupt nie vergeffen, wenn man ben Verfaffer nicht migverfteben will, bag es nur Bruchstücke find, die hier mitgetheilt werden. Man fann sie als Sage betrachten, die aus bem Zusammenhange

herausgenommen sind. Die ganze Reihe von Gebanken und Empfindungen, wovon fie nur bie Resultate find, ift in bem Gemuth bes Berfaffers gurudgeblieben, und bie fennen wir nicht. Daber fann es fommen, bag und mancher Sat auffallend flingt, ber, wenn er gebos ria vorbereitet und ins rechte Licht gestellt murbe, bas Auffallende verlore. Man brudt fich oft in einer ge= wiffen Stimmung und im Gifer etwas fart aus, wo man bei falterem Blute eine Milberung und Ginichranfung nothig findet. Satte ber Berfaffer biefe Sachen für das Publifum geschrieben, so würde er schon bafür geforgt haben, fie in ihren Busammenbang zu bringen und gehörig zu verschmelzen. So aber bat er fie nur ju feinem eigenen Gebrauch aufgesett, und es bleibt uns nichts weiter übrig, als uns felbft eine mögliche Reihe von Borftellungen zu benten, aus welcher biefer ober jener Sat hervorgegangen fein möchte. Wo wir aber feinen befriedigenden Busammenhang entbeden, ba bürfen wir beghalb nicht gleich zu unbilligen Urtheilen fortschreiten.

Wir liefern noch einen Nachtrag zu ben Beobsachtungen und Nachrichten bes Berfassers von und über sich selbst, ber aus einer wieders bolten, genauern Durchsicht ber Tagebücher entstanden ift. Da es einmal bei biesen Nachrichten weber auf

etwas Ganzes, noch auf eine bestimmte Ordnung abgesehen war, so ist es verzeihlich, daß die erste Durchsicht nicht mit größerer Sorgfalt geschehen war, und wir erst jest mit dieser Nachlese kommen. Die erstern Nachrichsten wären nicht minder fragmentarisch geblieben, wenn auch diese gleich damit verdunden worden wären; und die Lüden, die sich in senen sinden, werden durch diese nicht ausgefüllt. Indessen sist es immer ein schäsbarer Beitrag von Bemerkungen, die manche der zartesten Empsindungen ihres Urhebers enthüllen, und manchen seisner geheimsten Gedanken verrathen.

Bielleicht aber wird es Manchen befremden, hier nicht, wie im ersten Bande, eine Sammlung von Fragmenten zu sinden. Sollte Lichtenberg, wird er benken, in dieser Periode weniger geschrieben, und nicht ebenfalls manchen Plan gemacht und auszuführen angefangen, aber noch unvollendet zurückgelassen haben? Hierauf läßt sich theils mit ja, theils mit nein antworten. Zuerst ist zu bemerken, daß gerade in diese Periode der größte Theil der Schristen fällt, die Lichtenberg bei seinem Leben selbst herausgegeben hat. Gegen das Ende der siebenziger übernahm er den Söttingischen Kalender, den er ununterbrochen bis an seinen Tod sortgesett hat. Im Jahr 1780 sing er in Berbindung mit Georg Forster die Herausgabe

bes Göttingischen Magazins an, das zwar nur wenige Jahre gedauert hat, aber doch eine Menge Aufssätze von seiner Hand enthält. Seit 1794 beschäftigte ihn die Erflärung der Hogarthischen Aupferstiche, wovon das Publikum fünf Lieferungen durch ihn erhalten hat. Wäre es also wohl zu verwundern, wenn er außerdem keine anderen Plane angefangen hätte; und ift es nicht besser, daß er uns, statt Fragmente zu hinterlassen, lieber etwas Ganzes selbst gegeben hat?

Gleichwohl aber hatte er wirklich noch ein Paar Plane, mit benen er fich viel beschäftigte, jedoch obne bie Arbeit auch nur so weit anzufangen, bag wir ben Lefern einige Bruchftude bavon vorlegen fonnten. Das Eine war ein physikalisches Compendium, wovon es hier ber Ort nicht ist zu reben, und wovon wir bem Publifum zu einer andern Beit Nachricht geben werben. Das Andere, das ganz eigentlich hierher gebort, war ein Roman. Diefer icheint eine rechte Lieblingeibee von ibm gewesen zu fein, benn er spricht febr oft in feinen Tagebüchern bavon, und hat fich eine Menge von Gebanken, Charafterzügen, Situationen u. f. m. aufgeschrieben, bie er barin ausführen und gebrauchen wollte. Sogar ben Tag, wo er ben Entschluß bazu faßte, hat er angemerft; es war ben 7. October 1785, also über 13 Jahre vor seinem Tobe. Im Allgemeinen

follten die Thorheiten und Mängel unsers Zeitalters ben Gegenstand der Satyre darin ausmachen, und der Held besselben follte ein doppelter Prinz (nämlichzwei zusammengewachsen, wie eine Mißgeburt) sein, woraus, wie man denken kann, eine Menge lächerslicher und komischer Situationen entstanden wären. Aber Schade, daß von allem diesem nichts ausgearbeitet ist \*).

Noch früher scheint er die Ibee gehabt zu haben, ein satyrisches Gebicht zu verfertigen. Denn in einer Stelle seines Tagebuchs, die viele Seiten vor jener vorhergeht, in der er den Entschluß einen Roman zu schreiben anmerkt, heißt es:

"Gegenstände der Satyre in meinem Gedicht: Moden und Trachten, schlechtes Theater, ausländisches Recht, Mangel an Ehrerbietung gegen die Alsten, Phlegma der Justizpslege, Affectation der Studenten, Kriechen der Prosessoren vor reichen Studenten, Fresserei, Zwangsehen, Unehrlichseit der Kinder außer der Ehe, Mesalliance, Empsindelei, Romane, Mondmanie, geringfügige Ursachen der Kriege, Soldaten, schlechte Heerstraßen, Hazardspiele, Vergessung der ursprünglichen Gleichheit, Titelprunk in den Zeistungen, Canonisationen, Unwissenheit der Klöster,

<sup>\*)</sup> Die wenigen, auf biefen Roman bezüglichen Bemerkungen, welche noch aufgefunden find, werben mitgetheilt werben.

Möncherei, ausschließende Rechte bes Abels zu bos heren Umtern, Anglomanie in ben Garten, Inquisistion, Aberglaube bes Pobels."

Bon dem Gedicht felbst aber ift nicht eine Zeile zu finden.

Bon ben physiognomischen Missionsberichten, wovon ein fleines Fragment unter ben physiognomischen und pathognomischen Bemerfungen vorfommt, ift auch nichts weiter in ben hintertaffenen Papieren befindlich, und so war es ber Mühe
nicht werth, um bieses kleinen Stucks willen eine besondere Rubrif zu machen, baher wir es ben physiognomischen Bemerfungen beigefügt haben.

Übrigens wünschen wir, bag biefes Bändchen ben Lefern feine geringere Unterhaltung, als bas erstere, gewähren, und eine eben so gunftige Aufnahme finden möge.

Gotha im August 1800.

2. Chr. Lichtenberg und Fr. Kries.

# In halt bes ersten Theils.

| Į.  | Rachrichten und Bemerkungen bes Berfaffers über |              |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|
|     | fich felbst                                     | €. 3         |
|     | Nachtrag zu ben Rachrichten und Bemerkungen bes |              |
|     | Berfaffere über fich felbft                     | - 37         |
| II. | Bemerkungen vermischten Inhalts                 | 43           |
|     | 1. Philosophische Bemerkungen                   | 45           |
|     | Nachtrag zu ben philosophischen Bemerkungen     | <b>— 103</b> |
|     | 2. Pfychologische Bemerkungen                   | <b>— 112</b> |
|     | Nachtrag ju ben pfpchologischen Bemerkungen     | <b>— 125</b> |
|     | 3. Moralifche Bemerkungen                       | <b>— 136</b> |
|     | Nachtrag gu ben moralischen Bemerkungen .       | <b></b> 150  |
|     | 4. Beobachtungen über ben Menfchen              | <b>— 153</b> |
|     | Nachtrag ju ben Beobachtungen über ben Den-     |              |
|     | fcen                                            | <b>— 186</b> |
|     | 5. Physiognomische und pathognomische Beobach=  |              |
|     | tungen und Bemerkungen                          | <b>— 202</b> |
|     | Nachtrag zu ben phyfiognomischen und patho-     |              |
|     | gnomischen Beobachtungen und Bemerkungen        | 211          |

#### XXVIII

| 6. | Pabagogifche Bemerkungen                    | <b>S.</b> 214 |
|----|---------------------------------------------|---------------|
|    | Rachtrag zu ben pabagogifchen Bemerkungen . | <b>— 222</b>  |
| 7. | Politische Bemerkungen                      | <b>— 225</b>  |
|    | Nachtrag zu ben politischen Bemerkungen     | <b>—</b> 252  |
| 8. | Literarifche Bemerkungen                    | 254           |
|    | Nachtrag zu ben literarifchen Bemerkungen . | <b>— 301</b>  |
| 9. | Bemerkungen über Sprace und Orthographie    | 314           |
|    | Nachtrag zu ben Bemerkungen über Sprache    |               |
|    | und Orthographie                            | <b>— 32</b> 6 |

# Vermischte Schriften.

Erfter Theil.

the fighter of the same of the

### I.

### Nachrichten und Bemerkungen

Des

Verfassers über sich felbst.

I.

• • 

## Nachrichten und Bemerkungen des Ber: faffers über fich felbst.

#### Charafter einer mir befannten Perfon \*).

Shr Körper ift so beschaffen, baß ihn auch ein schlechter Beichner im Dunkeln beffer zeichnen würde, und ftände es in ihrem Bermögen, ihn zu ändern, so würde fie manchen Theilen weniger Relief geben. Mit seiner Gesundheit ist dieser Mensch, ohnerachtet sie nicht die beste ist, doch noch immer so ziemlich zufrieden gewesen, und er hat die Gabe, sich gesunde Tage zu Nuge zu machen, in einem hohen Grade. Seine Einbildungstraft, seine treueste Gesährtin, verläßt ihn alsbann nie; er steht hinter dem Fenster, den Kopf zwischen die zwei Hande gestügt; und

<sup>&</sup>quot;) Diese Schilberung, bie ber Berfaffer von fich felbft macht, findet fich in einem feiner früheften Collectaneenbucher.

wenn ber Borübergebenbe nichts als ben melancholischen Ropfbanger fieht, fo thut er fich oft bas ftille Bekenntnig, bag er im Bergnugen wieber ausgeschweift hat. Er hat nur wenige Freunde; eigentlich ift fein Berg nur immer für Ginen gegenwärtigen, aber für mehrere abmefenbe offen. Seine Gefälligkeit macht, baß Biele alauben, er fei ibr Freund; er bient ihnen auch, aus Ehrgeit, aus Menfchenliebe, aber nicht aus bem Triebe, ber ibn jum Dienft feiner eigentlichen Freunde treibt. Geliebt bat er nur ein = ober zweimal; bas eine Dal nicht unglücklich, bas an= bere Mal aber gludlich. Er gewann blog burch Munterfeit und Leichtsinn ein gutes Berg, worüber er nun oft beibe vergift, wird aber Munterfeit und Leichtfinn beständig ale Gigenschaften fei= ner Seele verehren, die ibm bie vergnügteften Stunden feines Lebens verschafft haben; und konnte er fich noch ein Leben und noch eine Seele mablen, fo mußte ich nicht, ob er anbere mablen wurbe, wenn er die feinigen wieber haben konnte. Bon ber Religion bat er als Anabe icon febr frei gebacht, nie aber eine Chre barin gefucht, ein Freigeift ju fein, fo wenig ale barin, Alles ohne Ausnahme ju glauben. Er kann mit Inbrunft beten, und bat ben neunzigsten Pfalm nie ohne ein erhabenes. unbeschreibliches Gefühl lefen konnen. Che benn bie Berge worben u. f. w. ift für ihn unenblich mehr, als: Ging, unfterbliche Geele u. f. w. Fur Uffembleen find fein Rorper und feine Rleiber felten gut, und feine Gefinnungen felten .... genug gemefen. Sober als brei Gerichte bes Mittags und zwei bes Abends mit etwas Bein, und niebriger als taglich Kartoffeln, Apfel, Brot und auch etwas Wein hofft er nie zu kommen. In beiben Fällen würde er unglücklich sein. Er ist noch allezeit krank geworden, wenn er einige Tage außer diesen Grenzen gelebt hat. Lesen und Schreiben ist für ihn so nöthig, als Essen und Arinken, und er hofft, es werde ihm nie an Büchern sehlen. An den Tod benkt er sehr oft, und nie mit Abscheu; er wünscht, daß er nur Alles mit so vieler Gelassenheit denken bon ihm absordern, von dem er zwar kein allzuökonomischer, aber doch kein ruchloser Bestzer war.

3d wünschte bie Geschichte von mir fo ju feben, wie fie in verschiedenen Ropfen eriftirt. Meine Bruber miffen bie meiften Rleinigkeiten bon mir; Br. 2 . . . a weiß Bieles von meiner besten Seite; & . . . 8 fennt meinen Charafter von ber guten und bon ber ichlimmen Seite unter allen Menichen am beften. E . . . 8 weiß bie meisten Thorbeiten von mir und bie meisten Beimlichkeiten, weil ich immer aus meinen Thorbeiten Beimlichkeiten gemacht babe. Um einfältigften wurde meine Geschichte aussehen, wenn fie 28 . . . beschreiben follte. or. &. würde mich so schilbern: Er bat kein boses Berz, er ist im au-Bersten Grad flüchtig, und seine Maximen, die er zuweilen au-Bert, find nur fur eine Stunde gemungt; in ber nachsten verfclägt er fle wieber. Er hat zuweilen gute Gebanken, und er kann so ziemlich veranuat sein, und bat es in feiner Gewalt es zu fein. Db er mobl wirklich feine Rreunde liebte? quaeritur. - E . . . 8 wurde fich gewiß fo von mir ausbruden:

Sein herz ift gut, aber wer hatte bie Streiche hinter ihm fitchen follen, wenn er zu D . . . mit feinen Buchern am Abler vorbeigieng; boch an ben Augen kann man ihm etwas anfehen. Gottlob, ich kenne ihn nun, und er gefällt mir besto
bester. — Ich weiß, E . . . n, bessen vortreffliches Gerz immer für die menschliche Natur einen gehörigen Rabat rechnet,
würde zu vortheilhaft von mir urtheilen, und ich wollte, jedermann dächte von mir so wie er, so würde ich, ohne bewundert
zu sein, von jedermann hochgeschätet werben.

Wahrscheinlich gebe ich mich zwei Jahr geringer an, als ich wirklich bin "). Schon in meinem achten Jahre wurde ich burch bes Glasers S . . . Knaben auf die Borftellung von ber Seetlenwanderung geleitet.

Ich fand oft ein Bergnügen baran, Mittel auszubenten, wie ich biefen ober jenen Menschen ums Leben bringen, ober Feuer anlegen könnte, ohne baß es bemerkt würde, ob ich gleich nie ben festen Entschluß gefaßt habe, so etwas zu thun, noch auch nur die geringste Neigung bazu in mir verspürt, und bin sehr oft mit solchen Gebanken eingeschlasen.

Ich verstebe von Musit wenig, spiele gar tein Instrument, außer bag ich gut pfeifen tann. Siervon habe ich schon mehr Rugen gezogen, als viele Andere von ihren Arien auf der Flote

<sup>&</sup>quot;) Diefe Muthmaßung hat fich bestätigt. In Meufels Gel. Teutschland steht bas Jahr 1744 als Geburtsjahr; nach bem eingeholten Taufzeugniffe mard er aber ben 1. Jul. 1742 geboren.

und auf bem Klavier. Ich wurde es vergeblich versuchen, mit Worten auszubrücken, was ich empfinde, wenn ich an einem stillen Abend In allen meinen Thaten u. recht gut pfeife, und mir ben Tert bazu bente. Wenn ich an die Beile komme: Hat bu es benn beschlossen u., was fühle ich da für Muth, für neues Feuer, was für Vertrauen auf Gott! ich wollte mich in die See stürzen und mit meinem Glauben nicht ertrinken, mit dem Bewußtsein einer einzigen guten That eine Welt nicht surchten. Spüre ich einen Pang zum Scherzhaften, so pfeife ich: Sollt' auch ich burch Gram und Leid zu oder When you meet a tender ereature etc.

Mein Glaube an die Kräftigkeit bes Gebets; mein Aberglaube in vielen Stücken; Knieen, Anrühren der Bibel und Küffen derfelben; förmliche Anbetung meiner heiligen Mutter; Anbetung der Geister, die um mich schwebten — Ich beschwöre die Wahrheit dieser Erzählung gar nicht; eine Bersicherung ist nichts; ich berufe mich auf die innern Zeichen der Übereinstimmung und die Merkmale der Aufrichtigkeit, die so lange die Welt steht, gelten werden, — dem allein kennbar, der Wahrheit aufrichtig sucht und Beobachtungsgeist hat. Jutrauen, weil es zum Theil im Herzen des Zutrauenden wurzelt, kann trügen, wenn die Verfassung des Lestern nicht die reinste ist.

Ich hielt mir ein Bettelchen, worauf ich gewöhnlich ichrieb, was ich für eine besondere mir von Gott erwiesene Gnade ansah, und nicht anders erklären zu können glaubte. Bei meinem inbrunftigften Gebet fagte ich zuweilen: o lieber Gott, etwas

aufs Bettelchen! Solche Ausbrücke, Ausbrüche ber empfindlichften Seelen, find gleichsam Bertrauensgeheimniffe zwischen Gott und ber Seele.

In meinem gebnten Sabre verliebte ich mich in einen Rnaben, Namens G . . . , eines Schneibers Sohn , ber in ber Stadticule Primus war; ich borte gern von ihm ergablen, und forschte bei allen Knaben nach Unterredungen, die fie mit ibm gehabt hatten; ohne ihn felbft je gefprochen zu haben, war es mir ein großes Bergnugen, ju boren, bag er von mir gefprochen batte. Nach ber Schule kletterte ich auf eine Mauer, um ibn aus ber Schule geben ju feben. Wenn ich mich jest feiner Phys. flognomie, bie mir noch febr beutlich borfcwebt, erinnere, fo war er nichts weniger als icon - eine Stumpfnase mit rothen Baden; war aber Primus in ber Schule. Es follte mir leib thun, wenn ich burch biefes freie Betenntnig bas Diftrauen gegen die Welt vermebren follte; aber ich mar ein Denich, und bas Glud ber Belt, wenn fie es jemals erreicht, muß nicht burd Berbeblung gefucht merben, auf feine Beife. Dauernbes Glud ift nur in Aufrichtigfeit gu finben.

Ich habe wenige Menschen in ber Welt gekannt, beren Schwachheiten ich nicht nach einem Umgang von brei Wochen (Stunden bes Umgangs bloß gerechnet, welches wohl ein Biersteljahr im Kalender betragen konnte) ausgefunden hätte, und ich bin überzeugt worden, daß alle Berstellung nichts hilft gegen eisnen Umgang von drei Wochen; benn jede Befestigungskunst hat eine eigene Belagerungskunst für den, der sehen kann.

Das Gafchen, wo mir W . . . 8 Tochter einmal begegnete gegen halb Eins bes Nachmittags, vergeffe ich nie. Es kam
mir wie in ber Nacht vor, weil ba Alles am Tifche faß — febr fubtil, aber herzenswahr.

Ich habe nie aus Gewinnsucht unrecht gehandelt, fo mahr Gott lebt.

Ich erinnere mich beutlich, bag ich einmal in meiner erften Jugend ein Ralb jum Apportiren abrichten wollte; allein ob ich gleich merkte, baß ich in ben nöthigen Fertigkeiten merklich zunahm, so verstanden wir doch einander alle Tage weniger, und ich ließ es endlich ganz, und habe es nachher nie wieder persucht.

In bem Saufe, wo ich wohnte, hatte ich ben Klang und bie Stimmung jeder Stufe einer alten hölzernen Treppe gelernt, und zugleich ben Tact, in welchem fie jeder meiner Freunde, ber zu mir wollte, schlug; und ich muß gestehen, ich bebte allemal, wenn sie von einem Paar Füße in einem mir unbekannten Ton heraufgespielt wurde.

Weld ein Unterschieb, wenn ich bie Worte: "Che benn bie Berge wurden, und bie Erbe und bie Welt geschaffen worden, bift bu Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit " — in meiner Rammer ausspreche, ober in ber halle von Westminstersabtei! Über mir bie feierlichen Gewölbe, wo ber Tag immer in einer heiligen Dämmerung trauert, unter mir bie Reste zusammengestürzter Pracht, ber Staub ber Könige, und um mich her die Trophäen bes Tobes! Ich habe sie hier und bort ausgesprochen; in meinem Schlafgemach haben sie mich oft

erbaut; ich habe fie von Kindheit an nie ohne Rührung gebetet, aber hier burchlief mich ein unbeschreibliches, aber angenehmes Grauen; ich fühlte die Gegenwart des Richters, dem ich auf den Flügeln der Worgenröthe selbst nicht zu entrinnen vermöchte, mit Thränen, weder der Freude noch des Schmerzes, sondern mit Thränen des unbeschreiblichen Vertrauens auf ihn. Glaubt nicht, ihr, die ihr überall muthmaßet und mehr muthmaßet als leset, daß ich aus modischer Schwermuth dieses dichte. Ich habe den Young nicht ganz lesen können, als es Mode war, ihn zu lesen, und halte ihn noch jest für einen großen Wann, da es Mode ift, ihn zu tadeln.

Die Augen eines Frauenzimmers find bei mir ein fo wefentsliches Stud, ich febe oft barnach, bente mir fo vielerlei babei, baß, wenn ich nur ein bloßer Ropf wäre, bie Mäbchen meinetwegen nichts als Auge fein könnten.

Bei einem kleinen Fieber glaubte ich einmal beutlich eingufeben, daß man eine Bouteille Waffer in eine Bouteille Wein
verwandeln könne auf eine ähnliche Art, wie man eine vieredige
Figur in einen Triangel verwandelt.

Es thun mir viele Sachen weh, die Anbern nur leid thun. 3ch habe etliche Mal bemerkt, daß ich Kopfweh bekam, wenn ich mich lange in einem Hohlspiegel betrachtete.

Wenn ich bisweilen viel Kaffee getrunken hatte, und baber über Alles erschrak, so konnte ich gang genau merken, bas ich eher erschrak, ebe ich ben Krach hörte. Wir hören also gleichsam noch mit andern Werkzeugen, als mit den Ohren.

Ich träumte neulich an einem Morgen, ich läge wachend im Bette und könnte keinen Athem bekommen; barauf erwachte ich ganz munter, und spürte, daß ich, nach meiner damaligen Lage, nur sehr mäßigen Mangel baran hatte. Einem bloß fühlenden Körper kommen böse Empfindungen allezeit größer vor, als einem, der mit einer benkenden Seele verknüpft ist, wo selbst oft der Gedanke, daß die Empfindungen nichts zu bedeuten haben, oder daß man sich, wenn man nur wollte, davon befreien könnte, Bieles von dem Unangenehmen vermindert. Wir liegen öfters mit unserm Körper so, daß gedrückte Theile uns heftig schmerzen, allein, weil wir wissen, daß wir uns aus dieser Lage bringen können, wenn wir wollen, so empfinden wir wirklich sehr wenig. Dieses bestätigt eine Anmerkung, die ich anderswo gemacht habe, daß man sich durch Drücken die Kopfschmerzen vermindern könne.

Was für einen Effect würde es wohl auf mich haben, wenn ich einmal in einer ganz schwarz behangenen großen Stube, wo auch die Decke mit schwarzem Tuch beschlagen wäre, bei schwarzen Fußteppichen, schwarzen Stühlen und schwarzen Kanapee, in einem schwarzen Kleide bei einigen wenigen Wachsterzen sigen müßte und von schwarz gekleideten Leuten bedient würde?

Richts aufgeschoben, alle Tage ein wenig; Pfennige gespart in allen Stüden; nicht zu viel auf einmal, und lieber ein wenig besto öfterer — bas ift meinem Charakter am zuträglichsten, und wenn ich so nicht etwas ausrichte, so richte ich nichts aus.

In meinem Ropfe leben noch Ginbrude langft abgefchiebener Urfachen.

Es ift allezeit betrübt für mich, wenn ich bebente, bag man in ber Untersuchung mancher Dinge zu weit geben tann, ich meine, bag fie unferer Glüdfeligfeit nachtheilig werben tonnen. Eine Probe bavon babe ich an mir. Ich wuniche, ich ware in meinen Bemühungen, bas menschliche Berg tennen zu lernen, minber gludlich gewefen. Ich bergeihe ben Leuten ihre Bosheiten weit lieber, als vorber, bas ift mahr; wenn jemand in Gefellichaft übel bon mir rebet, jumal wenn es nur gefchieht, um bie Gefellichaft zu beluftigen, fo kann ich ihm beswegen nicht im minbeften auffäsig werben, ich mache mir, im ftrengften Berftanbe. nichts baraus, nur muß es nicht mit wallenbem Blute und Sige geschehen, ober grobe Berlaumbung fein, bie glaube ich nicht gu verbienen. hingegen ift mir auch zu wenig an bem Lobe ber Leute gelegen; ibr Deib mare allenfalls bas Gingige, mas mich noch freuen murbe. Das follte in ber Welt nicht fein. Alfo ift auch hier harmonischer Bachethum bes gangen Erkenniniffipftems nöthig; wo ein Theil zu febr cultivirt wird, ba führt es am Enbe immer auf ein fleines ober großes Unbeil hinaus.

über nichts wünschte ich mehr bie geheimen Stimmen benkenber Köpfe gesammelt zu lesen, als über bie Materie von ber Seele; bie lauten', öffentlichen verlange ich nicht, bie kenne ich schon. Allein die gehören nicht so wohl in eine Psychologie, als in eine Statutensammlung. Was wird noch aus biesem Geschlechte werben, ehe es vergeht? Die Welt kann leicht noch

eine Million Jahre so fortrollen, wie bisher, und ba wären 5000 Jahre gerade bas, was ein Bierteljahr in bem Leben eines Menschen von 50 ift, kaum 1/12 unseren Universitätszeit. Was habe ich bas lette Bierteljahr gethan? Gegeffen, getrunken, elektrisirt, Kalender gemacht, über eine junge Kate gelacht, und so sind 5000 Jahre dieser kleinen Welt hingelausen, die Ich bin.

Ich habe es fehr beutlich bemerkt, bag ich oft eine anbere Meinung habe, wenn ich liege, und eine anbere, wenn ich ftehe; zumal wenn ich wenig gegeffen habe und matt bin.

Shakespear hat eine besondere Gabe, das Rärrische auszubrücken, Empfindungen und Gedanken zu malen, bergleichen
man kurz vor dem Einschlafen oder im leichten Fieber hat. Mir
ist alsdann schon oft ein Mann wie eine Einmaleinstafel vorgekommen, und die Ewigkeit wie ein Bücherschrank. — Er
müßte vortrefflich kühlen, sagte ich, und meinte damit den Sat
bes Widerspruchs, den ich ganz esbar vor mir gesehen hatte.

Am 4. Julius (1775) erwachte ich in Wrest \*), allein nicht zu vollkommener Klarheit, aus einem Traume von meiner Mutter. Mir träumte, sie wäre bei mir in bem Garten von Wrest und hätte mir versprochen, mit mir über ben Canal in ber sliegenden Brücke zu fahren. Sie trug mir aber vorher etwas zu thun auf, bieses verwickelte mich in Schwierigkeiten, und ich

<sup>&</sup>quot;) Ginem englischen Lanbfig, 42 englische Meilen von Lonbon, wo ber Berfaffer einen großen Theil seines Aufenthalts in England zugebracht hat.

sah meine Mutter nicht wieber. hier enbigte sich ber Traum. "Du lebst nicht mehr," sagte ich in bem leichten Schlummer zu mir selbst, "und über bich ift bas: Run last uns ben Leib begraben — gesungen worben; " und in bem Augenblick sing ich in ber Melodie (aber Alles in Gebanken) eine Strophe an zu singen, allein aus einem anbern Liebe, (Wo bist bu benn, o Bräutig am? aus bem Liebe: Du unbegreiflich höchstes Gut), welches eine unbeschreibliche Wirkung auf mich hatte, melancholisch zwar, aber auf eine Art, die ich bem lebhaftesten Bergungen vorziehe.

Die Gefichter ber gemeinen Leute auf ber Strafe zu feben, ift jeberzeit eines meiner größten Bergnugen gewesen. Reine Bauberlaterne kommt biesem Schauspiel bei.

Ich habe die Hypochondrie fludirt, mich so recht darauf gelegt.

Meine Sphochonbrie ift eigentlich eine Fertigkeit aus jedem Borfalle bes Lebens, er mag Namen haben wie er will, bie aröftmögliche Quantität Gift zu eigenem Gebrauch auszusaugen.

Ja, meinen Aberglauben recht auseinander zu feten. 3. E. baß, wenn ein frifch angestedtes Licht wieder ausgeht, ich meine Reise nach Italien baraus beurtheile. Dieses ift ein sehr merk-würdiger Umstand in meinem Leben und in meiner Philosophie.

Einer ber merkwürbigsten Büge in meinem Charakter ift gewiß ber feltsame Aberglaube, womit ich aus jeder Sache eine Borbedeutung ziehe, und in Ginem Tage hundert Dinge zum Orakel mache. Ich brauche es hier nicht zu beschreiben, indem ich mich hier nur allzuwohl verstehe. Sebes Kriechen eines Infects bient mir zur Antwort auf eine Frage über mein Schicksal. Ift bas nicht sonberbar von einem Professor ber Physit? Ift es aber nicht in ber menschlichen Natur gegründet, und nur bei mir monströs geworden, ausgebehnt über die Proportion natürlicher Mischung, die an sich heitsam ift?

Dinge, die mich vorzüglich jum Lächeln bringen konnten, waren z. B. die Ibee einiger Missionarien, einen ganzen hof voll Proselyten mit ber Feuersprige zu taufen; und bann, baß einmal ein Schüler die Stelle aus bem horag: Pallida mors aequo pulsat pede etc. übersete: ber Tod mit seinem Pferdesus. Letteres stell mir einmal bei sehr großen Schmerzen ein, und bewirkte ein wiewohl sehr kurzes Auswallen von Lachen. Wenn ich nicht schlafen konnte, suchte ich oft die Lachen erregende Materie aus solchen Dingen zu scheiben.

Es hat mich öfters geschmergt, bag ich feit 20 Jahren nicht mehr breimal in einem Athem genieset, noch mich an bas Rummeledchen geftogen habe.

Ich habe oft bes Nachts über einen Ginfall lachen muffen, ber mir am Tage ichlecht ober gar frevelhaft vorkam.

In Gefellschaft spielte ich ju Beiten ben Atheisten bloß Exercitii gratia.

Ach Gott! wenn man boch nur in ber Welt immer lernen konnte, ohne beobachtet ju werben. Was für ein himmlisiches Bergnügen gewährte mir nicht Aftrognofie in meiner Jugendignu gerechter Gott! ich fenne feine fconere Beiten, es

find die vergnügtesten meines Lebens. Der Neid und die Spöteterei Anderer, die hier und da etwas mehr wissen, ist unerträglich. Wie selig lebte ich damals! jeht, da Alles, was ich thue, bevbachtet wird; und von Manchem, der nicht die Halfte von mir werth ist, und eine bloß auswendig gelernte Bemerkung meinem ursprünglichen Bestreben entgegenseht, werde ich ausgelacht. Man sollte doch unterscheiden lernen, zwischen dem, was einer abschreibt.

Das Schlimmste ift, baß ich in meiner Krankheit gar bie Dinge nicht mehr bente und fühle, ohne mich hauptfächlich mit zu fühlen. Ich bin mir in Allem bes Leibens bewußt, Alles wird subjectiv bei mir und zwar bezieht sich Alles auf meine Empfinblichkeit und Krankheit.

Ľ

Ich sehe die ganze Welt als eine Maschine an, die da ift, um mich mein Leiben und meine Krankheit auf alle mögliche Beise fühlen zu lassen. Gin pathologischer Egoist! Es ist ein höchst trauriger Bustand. Hier muß ich sehen, ob noch Kraft in mir ist, ob ich dieses überwältigen kann, wo nicht, so bin ich verloren. Allein, diese Krankheit ist mir schon zur andern Natur geworden. Wenn mir nur eine Arznei das erste Differenzial von Stoß gäbe! Pufillanimität ist das rechte Wort für meine Krankheit; aber wie nimmt man sich die? dieß zu lehren, würde Ehrenfäulen verdienen.

Nun weiß ich, was das heißt, sich ermannen. Wenn man schon ermannt ist, so ist es gut, Andern rathen. Was ber Mensch elend ist, wenn er selbst Alles thun soll! Es beist ein

Bunder von ihm forbern, wenn man feine Selbsterhaltung von ihm forbert.

36 war zuweilen nicht im Stande, zu fagen, ob ich frant ober wohl mare.

Meine Phantafie wurde icheu, fo wie Pferde, und lief fort mit mir. Diefes brudt meinen Buftand in ber Empfindlichkeit am besten aus.

Ich merkte zuerst mein eintretendes Alter an der Abnahme bes Gedächtniffes, die ich bald mit dem Mangel an Übung befelben entschuldigte, bald als Folgen des eintretenden Alters beklagte. Solche Wellen von Furcht und hoffnung habe ich all mein Lebenlang verspurt.

Ich habe manchen Gedanken gehabt, von dem ich überzeugt sein konnte, daß er den Besten unter den Menschen gefallen würde, und den ich nicht anzubringen wußte, auch anzubringen nicht sonderlich begierig war, und dafür mußte ich mich von manchem seichten Literator und Compisator oder irgend einem bloß empirischen Waghals und Confusionär über die Achsel anssehen sassen, und boch auch gestehen, daß, nach meinem Berhalten, die Leute sogar Unrecht nicht hätten; denn wie konnten ste wissen, was meine Indolenz selbst vor meinem Tagebuche verheimlichte? Doch wenn mir de Lüc stelb, ich schriebe ihm keinen Brief, aus dem er nicht etwas sernte, so sehte mich diesses über alle Urtheile der Welt weg, aber wieder nur bei mir selbst.

Wenn es ber himmel für nöthig und nüglich finden follte, mich, mein Leben noch einmal aufzulegen; fo wollte ich ibm

einige nicht unnühr Bemerkungen gur neuen Auflage mittheilen, bie hauptfächlich bie Beichnung bes Portraits und ben Plan bes Gangen angeben.

B

Ŀ

ŗ

Mein größter Aroft, ober eigentlich was mir gur füßeften Rache bei Sticheleien auf mich und Andere gereicht, ift bie vollige Überzeugung, daß nie ein großer und ein guter Mann solcher Redereien fähig war.

Mir träumte, ich follte lebenbig verbrannt werben. Ich war fehr ruhig babei, was mich beim Erwachen eben nicht freute. So etwas kann Erschlaffung sein. Ich raisonnirte ganz ruhig über bie Beit, bie es bauern würde: Borher, bachte ich, bin ich noch nicht verbrannt, und nachher bin ich es. Das war Alles, was ich bachte, und bloß bachte. Diese Beit liegt zwischen sehr engen Grenzen. Ich fürchte fast, es wird bei mir Alles zu Gebanken, und bas Gefühl verliert sich.

Seit ber Mitte bes Jahrs 1791 regt sich in meiner gangen Gebankenökonomie etwas, bas ich noch nicht recht beschreis ben kann. Ich will nur Einiges bavon anführen, um künftig aufmerksamer barauf zu werben: nämlich ein außerordentliches, saft zu schriftlichen Thätlichkeiten übergehendes Mistrauen gegen alles menschliche Wiffen, Mathematik ausgenommen; und was mich noch an das Stadium der Physik sessel, ist die Hosfnung, etwas dem menschlichen Geschlechte Rügliches auszusinden. — Wir muffen freilich etwas ergreisen, aber ob das nun Alles so ift, wie wir glauben? Da frage ich mich wieder, was nennst du so sein, wie du es dir vorstellst? Dein Maube,

daß es fo ift, ift ja auch etwas, und von bem übrigen weißt bu nichts.

Ein großer Fehler bei meinem Studiren in ber Jugend war, daß ich den Plan zum Gedäude zu groß anlegte. Die Folge war, daß ich die obere Etage nicht ausbauen konnte, ja ich konnte nicht einmal das Dach zubringen. Um Ende sah ich mich genöthigt, mich mit ein paar Dachstübchen zu begnügen, die ich so ziemlich ausbaute, aber verhindern konnte ich boch nicht, daß es mir bei schlimmem Wetter nicht hinein regenete. So geht es gar Manchen!

Ich habe ben Weg zur Wiffenschaft gemacht wie bie hunde, bie mit ihrem herrn spazieren geben: hundertmal benfelben vorwärts und rudwärts, und als ich ankam, war ich mube.

Ich habe bas Register ber Krankheiten burchgegangen und habe bie Sorgen und bie traurigen Borstellungen nicht barunter gefunden, bas ist boch falich.

Wenn ich in irgend etwas eine Stärke befige, fo ift es bie im Ausfinden von Uhnlichkeiten und baburch im Deutlichmachen beffen, was ich vollfommen verftebe. hierauf muß ich also vorzüglich benten.

Der berühmte howard befuchte mich warum? kann ich eigentlich nicht fagen, es mußte benuten, bag er meine Stube, weil ich bamals in 1½ Jahre nicht vor die Thure gekommen war, etwa als einen Kerker habe in Augenschein nehmen wollen.

Procrastinateur. ber Aufschieber, ein Thema gu einem

Luftspiel, bas ware etwas für mich zu bearbeiten. Aufschieben war mein größter Fehler von jeher!

Bon Allem nur bas Schlimmfte fehen, Alles fürchten, felbft Gefundheit für einen Buftand anfehen, worin man die Rrantheit nicht fucht: biefen Charafter glaube ich am beften burchfehen zu können, ich burfte mich bloß abschreiben.

Ich lese die Psalmen Davids sehr gern: ich sehe baraus, baß es einem solchen Manne zuweilen eben so ums herz war wie mir, und wenn ich sehe, daß er nach seinem großen Leiben wieder für Errettung bankt; so benke ich, vielleicht kommt die Beit, daß auch du für Errettung banken kannst. Es ist gewiß ein Arost, zu sehen, daß es einem großen Manne in einer höhern Lage nicht besser zu Muthe war, als einem selbk, und daß man doch nach Tausenden von Jahren von ihm spricht und sich an ihm tröstet.

ŀ

Nachbem ich Bieles menschenbeobachterisch und mit vielem schmeichelhaften Gefühl eigener Superiorität aufgezeichnet und in noch feinere Worte gestedt hatte, fand ich am Ende, bag gerade bas bas Beste war, was ich ohne alle biese Gefühle so ganz bürgerlich niedergeschrieben hatte.

Bei aller meiner Bequemlichkeit bin ich boch immer in ber Kenntniß meiner fett gewachsen, ohne eben bie Kraft zu haben, mich zu bessen. Ja ich habe mich öfters für alle meine Indolenz badurch entschäbigt gehalten, baß ich bieses einsah, und bas Bergnügen, bas mir bie genaue Bemerkung eines Fehlers an mir machte, war oft größer, als ber Berdrach, ben

ber Fehler felbst bei mir erwedte. Go fehr viel mehr galt bei mir ber Professor, als ber Mensch. Der himmel führt seine Beiligen wunderlich.

Mein Körper ift berjenige Theil ber Belt, ben meine Gebanten veranbern können. Sogar ein gebilbete Rrankheiten können wirkliche werben. In ber gangen übrigen Belt können meine Spothefen bie Ordnung ber Dinge nicht ftoren.

36 hatte in meinen Univerfitatsjahren viel gu viel Freibeit, und leiber etwas überspannte Beariffe von meinen Rahigkeiten, und icob baber immer auf, und bas war mein Berberben. In ben Jahren 1763 bis 1765 batte ich muffen angehalten werben, täglich wenigstens feche Stunben, bie ichwerften und ernfthafteften Dinge zu treiben (bobere Gcomes trie, Mechanif und Integralrechnung), fo batte ich es weit bringen konnen. Auf einen Schriftsteller habe ich nie ftubirt. fondern blog gelefen, was mir gefiel, und behalten, was fich meinem Gebachtniß, gleichfam ohne mein Buthun, wenigstens ohne eine bestimmte Absicht, eingebrückt bat. Weil ich aber bennoch eine gemiffe Gelbstbeobachtung über mich ausgeübt habe, fo kann ich vielleicht in ber kurgen Beit, bie ich noch gu leben habe, baburch nüglich werben, bog ich lebhaft und mit Rraft Unbern fage, mas fie nicht thum ffen.

Ich habe mire gur Regel gemacht, bag mich bie aufgebenbe Sonne nie im Bette finden foll, fo lange ich gefund bin. Es koftete mich nichts, ale ben Entschluß; benn ich habe es ber gefeben, bie ich mir felbft gab, immer fo gehalten, bag ich fie nicht eber festfeste, ale bie mir bie Ubertretung faft un. möglich war.

D! ich erinnere mich noch febr wohl, wie ich beim Mufgange ber Sonne empfinden follte und wollte, und nichts empfant, aber mit bem Ropfe balb gegen biefe balb gegen bie anbre Schulter gefenet und mit blingenben Mugen gumeilen Bieles von Empfindung fprach, und damit nicht blog Unbere, fonbern fogar mich felbst betrog. Aber jene Empfindung tam erft in fpatern Sahren und vorzüglich ftart von 1790 an, ba ich bie Sonne öfter aufgeben fab. Borguglich maren berftor bene Freunde, gumal bie lettverftorbenen, und meine Frau und Rinber ber Gegenstand, ben mein Berg jest umfaßte. habe oft Thranen geweint, und bin niebergefniet. Ronnte ich boch meinen Entschluffen mehr Dauer geben! Allein es ift gewiß körperliche Schwäche baran Schulb, Leichtfinn gewiß nicht, ob es mich gleich febr fcmerat, bag bie Belt vermuth. lich bas einer Wankelmuthigkeit im Charafter gufchreibt, was boch blog Rranklichkeit ift.

Ich habe überhaupt sehr viel gebacht, bas weiß ich, viel mehr, als ich gelesen habe. Es ist mir baher sehr Bieles von bem unbekannt, was die Welt weiß, und baher irre ich auch oft, wenn ich mich Welt Welt mische, und bieses macht mich schüchtern. Könnte ich bas Alles, was ich zusammen gebacht habe, so sagen, wie es mir ist, nicht getrennt, so würde es gewiss ben Beisall ber Welt erbalten.

Wenn ich boch Canale in meinem Ropfe gieben konnte, um

ben inländischen Sandel zwischen meinem Gebankenborrathe zu beförbern! Aber ba liegen fie zu hunberten, ohne einander zu nugen.

Meine beständige Bergleichung ber Sahre eines Schriftstellers, beffen Leben ich lese, mit ben meinigen, die ich schon in meiner Jugend machte, ift gang menschliche Natur.

3ch fing erft gegen bas Enbe meines Lebens an zu arbeiten, und mein bischen Wig aufs Profitchen zu fteden.

Sein Leben aufs Profitchen fteden: wie ich jest im Jahre 1795. Ich hätte aber, was ich jest thue und thun will und gerne thäte, ehemals viel beffer thun können, ba hatte ich aber teine Beit!!

36 ftede jest meine gange Thatigkeit aufs Profitchen. Roblen find noch ba, aber keine Klamme.

Ich bin außerorbentlich empfindlich gegen alles Getofe, allein es verliert gang feinen wibrigen Eindruck, fobald es mit einem vernünftigen 3wede verbunden ift.

Wenn ich ehebem in meinem Kopfe nach Gebanten ober Einfällen fischte, so fing ich immer etwas; jest kommen bie Fische nicht mehr so. Sie fangen an sich auf bem Grunbe zu versteinern, und ich muß sie heraushauen. Buweilen bekomme ich sie auch nur stückweise heraus, wie die Bersteinerungen vom Monte Bolca, und flicke baraus etwas ausammen.

Man klagt so fehr bei jedem Schmerz und freut fich so felten, wenn man keine fühlt. Unter bie lette Classe von Menschen gehöre ich nicht. Wenn ich so gang keinen Schmerz fühle, was zuweilen ber Fall ift, wenn ich mich zu Bette lege, ba habe ich biefe Gludfeligkeit fo gang empfunden, bag ich Freubenthranen geweint habe, und diefer ftille Dank gegen meinen gutigen Schöpfer machte mich noch ruhiger. D! wer fo fterben könnte!

Ich verfpreche bem Publikum ihm kunftig nichts mehr gu versprechen (sehr wahr und richtig nach meiner körperlichen und vielleicht auch geistigen Anlage).

In meinem feche und vierzigsten Jahre sing ich an, die langften und kurzesten Tage bes Jahre mit einer Art von Interesse
zu beobachten, bas gewiß die Frucht dieses Alters war. Alle Merkmale ber Bergänglichkeit bei Dingen außer mir, waren mir Weilenzeiger meines eigenen Lebens. Und selbst die höhere Beisheit (wie ich sie in diesen Jahren zu nennen beliebe), alles bieses zu bemerken, wurde verdächtig.

Es war eine brollige Ibee von — —, fich einen so biden Kerl zu benten, ber mit ber einen Seite unter bem Pol und mit ber andern unter bem Aquator ware. Ein trauriges Leben ! Aber ich habe boch wirklich bei eiskalten Füßen zuweilen obeu geschwiht.

Als ich 27 Jahr alt war, wurde ich Professor in Göttingen. Damals fagte ich zu ben Purschen, bie mich grüßten, gang geborfamer Diener. Als ich hofrath war, fagte ich bei bies ser Gelegenheit: gang unterthänigster Diener. Wie ich zu biesem boppelten Superlativ kam, begreife ich bis auf biese Stunde nicht. Influenza ber Beit.

3ch bin mehrmal wegen begangener Fehler getabelt wor-

ben, bie mein Tabler nicht Kraft ober Wis genug hatte, zu begehen.

Shemals zeichnete mein Ropf (mein Gehirn) Alles auf, was ich hörte und fah, jest fchreibt er nicht mehr auf, sonbern überläft es Mir. Wer ift biefer Ich? bin ich und ber Schreiber nicht einersei?

Ich tann nicht vergeffen, baf ich in meiner Jugend einmal die Frage: was ift bas Nordlicht? auf einem Bettel mit ber Abbreffe an einen Geift, schrieb, und jenen des Abends auf ben oberften Boben im hause legte. O ware ba ein Schelm gewesen, ber mir die Frage beantwortet hatte!

Nichts tann mich mehr ermuntern, als wenn ich etwas Schweres verstanden habe, und boch suche ich so wenig Schweres verstehen zu lernen. Ich follte es öfter versuchen.

Wenn fich mein Geift erhebt, fallt ber Leib auf die Rnie. Wenn ich nur einmal einen rechten Entschluß faffen konnte, gefund zu fein! Valere aude!

Ich werbe täglich mehr überzeugt, daß mein Nervenübel von meiner Einfamkeit sehr unterhalten wird, wo nicht gar hervorgebracht worden ist. Ich sinde fast gar keine Unterhaltung mehr, als durch meinen eigenen Ropf, der immer beschäftigt ist. Da nun meine Nerven nie die stärksten gewesen sind, so muß nothwendig dadurch eine Ermüdung entstehen. Ich merke sehr wohl, daß mich Gesellschaft ausheitert; ich vergesse mich da, ober vielmehr mein Ropf empfängt, anstatt zu schaffen, und ruht daher. Darum ist auch das Lesen schon eine Erholung für mich,

allein es ift boch nicht bas, was bie Gefellschaft ift, weil ich bas Buch immer weglege, und für mich hanble.

Ich habe oft mit Bemerkungen gegeist, ich meine, immer aufs Künftige bamit gespart, ohne sie jemals gern auszugeben. Es könnte sein, bag manche auf biese Weise gar nicht ans Licht kämen.

2. war im Gerzen gut, nur hat er fich nicht immer bie Muhe genommen, es zu icheinen. Mein größter Fehler, ber Grund von allem meinen Berbrug.

Es war entweber in ber Nacht vom 14. auf ben 15., ober vom 15. auf ben 16. October (1779), als mir träumte, ich sebe eine feurige Wolke unter ben Plejaben herstiegen; zugletch läutete die große Glocke zu Darmstadt, und ich siel auf die Knie und sprach die Worte: heilig, heilig 2c. aus. Meine Empsindungen waren dabei unaussprechlich groß, und ich hätte mich berselben kaum mehr fähig geglaubt.

Die Erinnerung an meine Mutter und ihre Tugend ift bei mir gleichsam jum Cordial geworben, bas ich immer mit bem beften Erfolg nehme, wenn ich irgend jum Bofen wankend werbe.

Ich konnte mich ehemals fo febr auf eine Nachtleiche freuen, baß ich ben Tag über bas wenige Gelb, was ich hatte, aus Bergnügen in Buderwaare verthat.

Wenn ich einen Nagel einschlage, nur um etwas anzuhefeten, so bente ich immer, was wird geschehen, ebe ich ihn wieber herausziehe. Es ist gewiß hierin etwas. Ich heftete ben Pappebedel im November an mein Bett an, und ehe ich ben Nagel

noch herauszog, war mein vortrefflicher Freund Schernhagen in Hannover, und eines meiner Kinder gestorben, und die italienische Reise zu Waffer geworden.

Gine besultorische Lecture ift jederzeit mein größtes Bergnus gen gewefen.

Als ich mich in ber Nacht vom 24. auf ben 25. Januar 1790 auf ben Namen bes ichwebischen Literators und Buchbanblere Gjörwell befann, ben ich gar nicht finden konnte, fo bemertte ich Folgendes: von Unfang an zweifelte ich gang, ibn ie aus mir felbit wieber zu finden. Rach einiger Beit bemerkte ich, bag, wenn ich gewiffe schwebische Namen aussprach. ich buntel fühlte, wenn ich ibm naber tam; ja ich glaubte gu bemerten, wenn ich ibm am nachsten war; und boch fiel ich ploblic ab und ichien wiederum zu fühlen, bag ich ibn gar nicht finben wurbe. Belde feltfame Relation eines verlornen Bortes gegen bie anbern, bie ich noch bei mir hatte, und gegen meinen Roof. Den zweifilbigen aab ich übrigens immer ben Borgug. Enblich bemübete ich mich, nachbem ich mich bie Nacht burch gequalt, und baburch meine Rervenzufalle gewiß verichlim. mert batte, ben Anfangebuchstaben zu finden, und als ich in bem Alphabet an bas G tam, flutte ich und fagte fogleich Gjörmell. Allein einige Beit nachher fing ich wieber an gu glauben, es fei boch ber rechte nicht, bis ich endlich aus bem Bette fam und heiterer wurbe. Bas mein Aberglaube babei für eine wichtige Rolle fvielte! 218 ich ben Namen fant, glaubte ich fogar, es fei ein Beichen, bag ich nun gefund werben wurbeDieß hangt mit einer Menge ahnlicher Borfalle in meinem Leben gufammen. Ich bin fehr aberglaubifch, allein ich schame mich beffen gar nicht, so wenig als ich mich schame zu glauben, bas bie Erbe ftille fteht. Es ift ber Körper meiner Philosophie, und ich bante nur Gott, baß er mir eine Geele gegeben hat, bie bieses corrigiren kann.

Bei meiner Rervenkrankheit habe ich fehr häufig gefunden, baß bas, was sonft bloß mein moralisches Gefühl beleibigte, nun in bas physische überging. Als jemand einmal sagte: "mich soll Gott töbten," wurde mir so übel, daß ich dem Mensschen auf eine Zeit lang die Stube verbieten mußte.

Es schiden wohl wenige Menschen Bucher in die Welt, ohne zu glauben, daß nun jeder seine Pfeise hinlegen oder sie anzumben würbe, um sie zu lesen. Daß mir diese Ehre nicht zugebacht ift, sage ich nicht bloß, benn bas wäre leicht, sondern ich glaube es auch, welches schon etwas schwerer ift, und erlernt werden muß. Autor, Seber, Corrector und Censor mögen es lesen, vielleicht auch der Recensent, wenn er will, das sind also von tausend Millionen gerade fünse.

Wenn nur ber Scheibepunkt erft überschritten ware! Dein Gott, wie verlangt mich nach bem Augenblick, wo bie Beit für mich aufhören wirb, Beit zu fein; wo mich ber Schoos bes mutterlichen Alles und Nichts wieber aufnehmen wird, in bem ich bamals schlief, als ber handberg ') angespult wurde, als Epikur,

<sup>\*)</sup> Ein bekannter Berg bei Göttingen.

Cafar, Lucrez lebten und ichrieben, und Spinoza ben größten Gebanken bachte, ber noch in eines Menichen Kopf gekommen ift.

Seit einigen Tagen (22. April 1791) lebe ich unter ber Spoothese (benn ich lebe beständig unter einer), baß bas Trinten bei Tisch schäblich sei, und befinde mich vortrefflich babei. Dieran ist gewiß etwas Wahres, benn ich habe noch von keiner Anberung in meiner Lebensart und von keiner Arznei so schwell und handgreistich die gute Wirkung empfunden, als hiervon.

Es gibt für mich teine gehässigere Art Menschen, als bie, welche glauben, daß fie bei jeber Gelegenheit ex officio wigig fein mußten.

Man ift nie gludlicher, als wenn uns ein ftartes Gefühl bestimmt, nur in biefer Welt zu leben. Mein Unglud ift, nie in biefer, sondern in einer Menge von möglichen Retten und Berbindungen zu eristiren, die sich meine Phantasie, unterstützt von meinem Gewissen, schafft. So geht ein Theil meiner Beit hin, und keine Bernunft ift im Stande, darüber zu siegen. Dieses verdiente sehr auseinander gesetzt zu werden. Lebe bein erstes Leben recht, damit du bein zweites genießen kannst. Es ist im Leben, wie mit der Praxis des Arztes, die ersten Schritte entscheiden. Das ist doch unrecht irgendwo, in der Anlage oder im Urtheil.

Als ich am 18. Dec. 1789 in meiner Rervenkrantheit bie Ohren mit ben Fingern zuhielt, befand ich mich fehr viel beffer; nicht allein, weil nun mein Nervenspftem weniger Stöße bekam, sonbern auch, weil ich nun bas kränkliche Saufen in ben Ohren

٠,

für ein ertunfteltes hielt, und mich für gesund in biefem Stud, und baber felbst auf einige andere Gefühle weniger achtete. Die gute Birtung war unleugbar.

Ich habe, seit meiner Krankheit 1789, bie erbarmenswürbige Fertigkeit erlangt, aus Allem, was ich sehe und höre, Gift
für mich selbst, nicht für Andere zu saugen. Es ist als ob
bas Drüsenspstem meines moralischen Wefens, wodurch bei glücklich organisirten Menschen Ruhe, Nuben und Bergnügen aus
Allem gezogen wird, ganz die entgegengesetzte Form angenommen
hätte, so wie wenn bei Windmühlen der Wind plöblich von
hinten kommt, und Alles zerstört. Wie ist da zu helsen? Wie
kann man sich gewöhnen, in Allem nur das Beste zu sehen, aus
Allem etwas Gutes zu vermuthen, immer zu hossen und selten
zu fürchten, freilich versteht sichs, auch immer so zu handeln,
daß man Ursache hat, mehr zu hossen, als zu fürchten?

Wenn ich zuweilen in einem meiner alten Gebankenbucher einen guten Gebanken von mir lefe, so wundere ich mich, wie er mir und meinem System so fremb hat werben können, und freue mich nun so barüber, wie über einen Gebanken eines meisner Borfahren.

Euler fagt in feinen Briefen über verfchiebene Gegenstänbe aus ber naturlehre (2. Banb, S. 228.), es wurde eben fo gut bonnern und bligen, wenn auch tein Menfch vorhanden ware, ben ber Blig erschlagen könnte. Es ift ein gar gewöhnlicher Ausbruck, ich muß aber gestehen, baß es mir nie leicht gewesen ift, ibn gang au fassen. Mir kommt

es immer bor, als wenn ber Begriff fein etwas bon unferm Denten Erborgtes mare, und wenn es teine empfindenden und bentenben Geschöpfe mehr gibt, fo ift auch nichts mehr. Go einfältig biefes klingt, und fo febr ich verlacht merben murbe, wenn ich fo etwas öffentlich fagte, fo halte ich boch fo etwas muthmaßen gu fonnen für einen ber größten Borguge, eis gentlich für eine ber sonberbarften Ginrichtungen bes menschlichen Geiftes. Diefes hangt wieber mit meiner Seelenwanderung gu= fammen. 3ch bente, ober eigentlich, ich empfinde bierbei febr viel, bas ich nicht auszubruden im Stanbe bin, weil es nicht gewöhnlich menfolich ift, und baber unfere Sprache nicht bafür gemacht ift. Gott gebe, bag es mich nicht einmal verrudt macht. Go viel merte ich, wenn ich barüber ichreiben wollte, fo wurde mich die Belt für einen Rarren balten, und beswegen fcweige ich. Es ift auch nicht gum Sprechen, fo wenig als die Fleden auf meinem Tifch jum Abspielen auf ber Geige.

Richts schmerzt mich mehr, bei allem meinem Thun und Laffen, als daß ich die Welt so ansehen muß, wie der gemeine Mann, da ich doch scientisisch weiß, daß er fie falsch ansieht.

Wo Borforge unnug war, ba hatte ich fie; wo fie aber hatte nuglich fein konnen, trat ber Leichtsinn ein: kommt Bett kommt Rath, bachte ich, und that nichts — ein Charafter, ber fehr viel gemeiner ift, als man glaubt.

Um 10. October 1793 ichiette ich meiner lieben Rrau aus

bem Garten eine kunftliche Blume aus abgefallenen bunten Gerbstblättern. Es follte mich in meinem jegigen Bustanbe barftellen; ich ließ es aber nicht babei fagen.

Wenn auch meine Philosophie nicht hinreicht, etwas Reues auszufinden, so hat fie boch herz genug, bas längst Geglaubte für unausgemacht zu halten.

Ach! bas waren noch gute Beiten, ba ich noch Alles glaubte, was ich hörte.

D wie oft habe ich ber Racht gebeichtet, in ber hoffnung, baß fie mich absolviren wurde, und fie hat mich nicht absolvirt!

Ich habe offenbar bei bem gröbern Drud meines Hogarths gefühlt (wiewohl buntel), baß bas bischen Geift nicht im Stande ift, fo vieler Maffe Leben zu geben, man fage was man wolle; es ift wahr. Man follte die Bücher immer besto kleiner bruden laffen, je weniger Geift sie enthalten.

Ich bin ichon beswegen zu einem Cenfor ungeschiet, weil für mich jebe hanbichrift, etwa meine eigene ausgenommen, eine Art von Überschung in eine Sprache ift, ber ich wenige ftens nicht bis zur Leichtigkeit mächtig bin; und so etwas geraftreut immer.

Ich tann ben Gebanten nicht los werben, bag ich geftorben war, ehe ich geboren wurde, und burch ben Tob
wieber in jenen Buftand gurudtehre. Es ift ein Glud in mancher Rudficht, bag biese Borftellung nicht gur Deutlichkeit gebracht werben tann. Wenn auch ber Mensch jenes Geheimniß

ber Natur errathen tann, fo mare es boch febr gegen ihr Intereffe, wenn er es beweifen könnte. Sterben und wieber lebenbig werben mit Erinnerung feiner vorigen Eriftenz, nennen wir ohnmächtig gewesen sein; wieber erwachen mit anbern Organen, die erft wieber gebilbet werben muffen, heißt geboren werben.

Richts macht schneller alt, als ber immer vorschwebenbe Gebanke, bag man alter wird. Ich verspure biefes recht an mir; es gehört mir zum Giftsaugen.

Wenn es ein Wert von etwa zehn Folianten gabe, worin in nicht allzu großen Kapiteln jedes etwas Neues, zumal von der speculativen Art, enthielte; wovon jedes etwas zu benten gabe, und immer neue Aufschluffe und Erweiterungen darböte: so glaube ich, könnte ich nach einem solchen Werke auf den Knieen nach Hamburg rutschen, wenn ich überzeugt wäre, daß mir nachher Gesundbeit und Leben genug übrig bliebe, es mit Muße durchzulesen.

So lange bas Gebächtniß bauert, arbeiten eine Menge Menschen in Einem vereint zusammen, ber zwanzigjährige, ber breißigjährige u. s. w. Sobalb aber bicses fehlt, so fängt man immer mehr und mehr an, allein zu stehen, und die ganze Generation von Iche zieht sich zurud und lächelt über ben alten Huslissen. Dieses spürte ich sehr stark im August 1795.

Es geht mir mit meiner Gesundheit wie den Mullern zuweilen mit dem Baffer: ich muß immer, wenigstens zwei Tage in der Boche, im Freien sammeln, um die übrigen funfe mahlen zu konnen.

3ch habe oft Stunden lang allerlei Phantafieen nachgehangt, in Beiten wo man mich fur fehr beschäftigt hielt. Ich fühlte

bas Nachtheilige bavon in Rudficht auf Beitverluft, aber ohne biefe Phantafieencur, bie ich gemeiniglich um bie gewöhnliche Brunnenzeit gebrauchte, ware ich nicht fo alt geworben.

Die Balken von Säufern anzufehen, die Beugen waren von Soffnungen, die nun nach 25 Jahren nicht erfüllt find. D Gott, o Gott! biefes ift zu fein für einen großen Theil des lefenden Publikums, aber nichts besto weniger wahr. Wie schwer ift es nicht, ein Mittel zu treffen!

Unter allen Übersetzungen meiner Berte, bie man unternebmen wollte, erbitte ich mir ausbrudlich bie hebraifche.

Es war zu Ende Septembers 1798, als ich Remanden im Traume bie Geschichte ber jungen und iconen Grafin & ... etgablte, die mich, und überhaupt jedermann febr gerührt bat. Gie ftarb im September 1797 in ben Bochen, ober eigentlich wabrend ber Geburt, Die nicht zu Stande fam. Gie wurde geoffnet und bas Rind neben ihr in ben Sarg gelegt, und fo wurben fie jufammen bes Rachts mit Radeln, unter einem entfet. lichen Bulauf von Bolt, nach einem benachbarten Orte, wo bas Kamilienbegrabnif ift, gebracht. Diefes gefcah auf bem Sob tingischen Leichenwagen, einer sehr unbeholfenen Maschine. Daburch wurden also bie Leichname sehr durch einander geworfen. Um Enbe wollten fie, ehe fie in bie Gruft gebracht wurden, noch einige Leute feben. Man öffnete ben Sarg und fand bie Dutter auf bem Beficht liegenb und mit ihrem Rinbe in einen Saufen geschüttelt. Das ichone Beib, ichwerlich noch 20 Jahre alt. bie Rrone unserer Damen, bie auf manchem Balle ben Reib ber iconften erregt, in biefem Buftanbe! Diefes Bilb hatte mich

gu ber Beit oft beschäftigt, jumal ba ich ihren Gemahl, einen meiner fleißigsten Buborer, febr wohl gekannt batte. Diese traurige Geschichte ergablte ich nun Jemanben im Traume, im Beifein eines Dritten, bem bie Geschichte auch bekannt mar; vergaß aber (fehr fonberbar) ben Umftand mit bem Rinbe, ber boch gerabe ein Sauptumftanb mar. Nachdem ich bie Erzählung. wie ich glaubte, mit vieler Energie und Rührung beffen, bem ich fie erzählte, vollendet hatte, fagte ber Dritte: ja, und bas Rind lag bei ibr, Alles in einem Klumpen. - Ja, fuhr ich gleichsam auffahrend fort, und ihr Kind lag mit in bem Sarge. -Dieses ist der Traum; was mir ihn merkwürdig macht, ist diefes: Wer erinnerte mich im Traume an bas Kind? Ich war es ja felbft, bem ber Umftanb einfiel; warum brachte ich ibn nicht felbst im Traume als eine Erinnerung bei? Warum schuf fich meine Phantafie einen Dritten, ber mich bamit überraschen und gleichsam beschämen mußte? Batte ich bie Geschichte machend ergählt, fo mare mir ber rührende Umftand gewiß nicht entgangen. Sier mußte ich ihn übergeben, um mich überrafchen ju laffen. hieraus läßt fich allerlei foliegen; ich erwähne nur Eines, und gerabe bas, mas am ftartften wiber mich felbft zeugt. augleich aber auch fur die Aufrichtigkeit, womit ich biefen fonberbaren Traum ergable. Es ift mir öftere begegnet, bag, wenn ich etwas habe bruden laffen, ich erft gang am Ende, wenn fich nichts mehr andern ließ, bemeret habe, bag ich alles batte beffer fagen konnen, ja, bag ich hauptumftanbe vergeffen hatte. Diefes argerte mich oft febr. - 36 glaube, bag bierin bie Erela.

rung liegt. Es wurde hier ein mir sehr merkwürdiger Borfall bramatisirt. Überhaupt aber ist das mir nichts Ungewöhnliches, daß ich im Traum von einem Dritten belehrt werbe; bas ist aber weiter nichts, als bramatisirtes Besinnen. Sapienti sat.

Gerabe wie auf meinem neuen Bibliothetezimmer fieht es in meinem Ropfe aus. Ordnungsliebe muß bem Menschen früh eingeprägt werben, sonst ift Alles nichts.

In ber Nacht vom 9. auf ben 10. Februar träumte mir, ich speise auf einer Reise in einem Wirthshause, eigentlich auf einer Straße in einer Bube, worin zugleich gewürfelt wurde. Gegen mir über saß ein junger, gut angekleibeter, etwas windig aussehender Mann, ber, ohne auf die umber Sigenden und Stehenden zu achten, seine Suppe aß, aber immer den zweiten oder dritten Löffel voll in die Höhe warf, wieder mit dem Löffel fing und dann ruhig verschluckte. Was mir diesen Traum besonders merkwürdig macht, ist, daß ich dabei meine gewöhnliche Bemerkung machte, daß solche Dinge nicht könnten erfunden werden, man müßte sie sehen. (Ich meine, kein Romanenschreiber würde darauf versallen). Dennoch hatte ich diese doch in dem Augenblicke erfunden. Bei dem Würfelspiel saß eine lange, hagere Frau und strickte. Ich fragte, was man da gewinnen könnte. Sie sagte: nichts; und als ich fragte, ob man was verlieren könnte, sagte sie: nein! Dieses hielt ich für ein wichtiges Spiel\*).

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht ift es manchem Lefer intereffant zu hören, baß biefes bie lette Unmerkung ift, bie fich in bes Berfaffers Tagebuche finbet, und bie er nicht lange vor feinem Tobe, ber ben 24. Februar erfolgte, niebergeschrieben haben kann.

## Nachtrag

ju ben Nachrichten und Bemerkungen bes Berfaffers über fich felbft.

36 babe icon auf Schulen Gebanten vom Gelbftmorbe gebegt, bie ben gemein angenommenen in ber Belt ichnurftrade entgegenliefen, und erinnere mich, bag ich einmal lateinisch fur ben Gelbitmorb bisputirte und ibn zu vertheibigen fuchte. 3ch muß aber gesteben, bag bie innere Uberzeugung von ber Billigfeit einer Sache (wie biefes aufmertfame Lefer werben gefunben , haben), oft ihren legten Grund in etwas Dunklem hat, beffen Aufklarung außerft ichwer ift oder wenigstens icheint, weil eben ber Wiberfpruch, ben wir zwifden bem flar ausgebrudten Sabe und unferm undeutlichen Gefühle bemerten, uns glauben macht, wir baben ben rechten noch nicht gefunden. 3m August 1769 und in ben folgenden Monaten habe ich mehr an ben Gelbft= mord gebacht als jemals, und allezeit habe ich bei mir befunden, baß ein Menich, bei bem ber Trieb gur Gelbsterhaltung fo geschwächt worben ift, bag er fo leicht übermaltigt merben tann, fich ohne Schuld ermorben fonne. Ift ein Fehler begangen worben, fo liegt er viel weiter gurud. Bei mir ift eine vielleicht ju lebhafte Borftellung bes Tobes, feines Anfangs und wie

leicht er an sich ift, Shuld baran, baß ich vom Selbstmorbe so bente. Alle die mich nur aus etwas größeren Gesellschaften und nicht aus einem Umgange zu zweit kennen, werben sich wundern, daß ich so etwas sagen kann. Allein Gr. Ljungberg ") weiß es, daß es eine meiner Lieblingsvorstellungen ist, mir den Tod zu gebenken, und daß mich bieser Gedanke zuweilen so einnehmen kann, daß ich mehr zu fühlen als zu benken scheine und halbe Stunden mir wie Minuten vorübergehen. Es ist dieses keine dickblutige Selbstkreuzigung, welcher ich wider meinen Willen nachhinge, sondern eine geistige Wollust für mich, die ich wider meinen Willen sparsam genieße, weil ich zuweilen

<sup>\*)</sup> Br. Ljungberg, geborner Schwebe, flubirte mit Lichtenberg in Göttingen, Beibe maren feit 1766 in engfter Freundschaft verbunden. Gie machten ben Plan, England und Italien gemeinschaftlich zu besuchen, mas indeffen nicht zur Ausführung fam. Er war, nach Rverup's Literatur : Covicen, 1780 Profeffor ber Philosophie und Mathematif in Riel, von wo er in bas Commerzeollegium nach Copenhagen verfest murbe, und ftarb 1812. -In Bezug auf ihn findet fich, abgefeben bon eingelnen Briefen, nur noch folgende Bemerkung in Lichtenberg's Nachlaß: "Un Gr. Ljungberg ichrieb ich am 2ten December 1770: Run babe ich feinen Menichen, mit bem ich vertraut umgeben tann; auch nicht einmal einen hund, ju bem ich bu fagen konnte. Bu meinem großen Glude babe ich unter biefen Umftanben noch ein gutes Gemiffen, fonft batte ich mich je eber je lieber icon ju ber Rube begeben, wovon ben Samlet bie Traume, Die er in berfelben fürchte, gurudbielten."

fürchte, jene melancholische nachteulenmäßige Betrachtungeliebe möchte baraus entstehen.

Ift bas nicht ein berrlicher Bug in Rouffeau's Bekenntniffen, wo er fagt, er habe mit Steinen nach Baumen geworfen, um ju feben, ob er felig ober verbammt wurbe ? Großer Gott, wie oft habe ich Uhnliches gethan, ich habe immer gegen ben Aberglauben geprebigt und bin für mich immer ber ärgfte Beichenbeuter. Als D . . . auf tobt lag, ließ ich es auf ben Rrabenflug ankommen, wegen bes Ausgangs mich ju troften. 3d batte, wenn ich am Reufter ftant, einen boben Thurm mir gegenüber, auf bem viele Rraben maren. Db rechte ober linke vom Thurm bie erfte Rrabe ericbien. Sie ericbien bon ber linken, allein ba troftete ich mich wieber bamit, bag ich nicht festgefest batte, welches eigentlich bie linke Seite bes Thurms genannt zu werben berbiente. Es ift vortrefflich, bag Rouffeau fich mit Fleiß einen biden Baum aussuchte, ben er alfo nicht leicht fehlen konnte.

Ich habe eine Menge kleiner Gebanken und Entwurfe gufammengeschrieben, fie erwarten aber nicht sowohl noch bie lette Hand, als vielmehr noch einige Sonnenblicke, die fie zum Aufgehen bringen.

<sup>36</sup> habe in England balb wie ein Lord, und bald wie ein Sandwerksburiche gelebt.

36 muß zuweilen, wie ein Talglicht geputt werben, fonft fange ich an bunkel zu brennen.

Mit ber Feber in ber hand habe ich mit gutem Erfolge Schangen erstiegen, von benen Anbere, mit Schwert und Bannftrahl bewaffnet, jurudgefclagen worben find.

Starke Empfindung, beren fo Biele fich rühmen, ift nur allzuoft die Folge eines Berfalles ber Berftanbesträfte. Ich bin nicht febr hartherzig, allein das Mitleid, welches ich oft in meinen Aräumen empfinde, ist mit bem bei wachendem Kopfe nicht zu vergleichen. Jenes ist in mir ein nabe an Schmerz grenzendes Bergnügen.

Ich habe mich zuweilen recht in mir felbst gefreut, wenn Leute, die Menschenkenner und Weltweise sein wollen, über mich geurtheilt haben. Wie entsehlich sie sich irren. Der eine hielt mich für weit besser und ber andere für weit schlimmer als ich war, und bas immer aus sehr feinen Gründen, wie er glaubte.

Ich gebe oft, wenn ein Bekannter vorbeigeht, vom Fenfter weg, nicht fowohl um ihm die Muhe einer Berbeugung, als vielmehr mir die Berlegenheit zu erfvaren, daß er mir keine macht.

Das Sammeln und beftändige Lesen ohne übung ber Rräfte hat das Unangenehme, welches ich seit einigen Jahren (1788 geschrieben) bei mir bemerte, daß sich Alles an das Gedächtniß und nicht an ein System hängt. Daher fallen mir beim Disputiren oft die besten Argumente nicht so leicht bei, wie wenn ich allein bin, oder eigentlich, ich muß mir wirklich ersinden was ich schon wußte, aber gemeiniglich erst in dem Augenblicke erfahre ich, daß ich es wußte, wenn es mir nichts nügt, es gewußt zu haben.

/ Ich vergeffe bas Meifte was ich gelefen habe; nichts befto weniger aber trägt es zur Erhaltung meines Geiftes bei.

Wir glauben, baß wir frei wären in unseren Sandlungen, so wie wir im Traume einen Ort für ganz bekannt halten, ben wir gewiß jest zum ersten Male sehen. So träumte mir in ber Nacht vom 23sten auf ben 24sten October 1788, ich hätte mich in eine Stadt verirrt, von der mir nicht einmal der Name im Traume bekannt war und endlich, als ich in der Ferne eine zerfallene Bogenstellung bemerkte, war ich froh, weil ich die von meinem Garten aus sehen und also mein Haus nicht weit sein konnte. Beim Erwachen sand ich aber schon, daß ich nie in meinem Leben an einer solchen Bogenstellung gewohnt hatte u. s. w. In meinen Träumen sindet sich mehr dergleichen.

Was bei anderen Shen im Ernft geschieht, bas ahmen wir (ich und meine Frau) aus Scherz nach. Wir ganten uns ,form-

lich im Scherz, wo bann jeber so viel Bit zeigt, als er auftreiben kann. Dieses thun wir, um ber She ihr Recht zu laffen. Wir seuern blind, um, wenn einer von uns sich je wieber verheirathen sollte, nicht aus ber übung zu kommen.

Es ift mir in meinen Leben fo biel unverdiente Ehre angethan worben, bag ich mir wohl einmal etwas unverdiente Blame kann gefallen laffen.

Das größte Glud in ber Welt, um welches ich ben himmel täglich anflebe, ift: bag nur verftanbige und tugenbhafte Menschen mir an Kräften und Kenntniffen überlegen fein mögen.

Ich wollte einen Theil meines Lebens hingeben, wenn ich wußte, was ber mittlere Barometerftand im Paradiese gewesen ift.

## II.

## Bemerkungen

vermischten Inhalts.

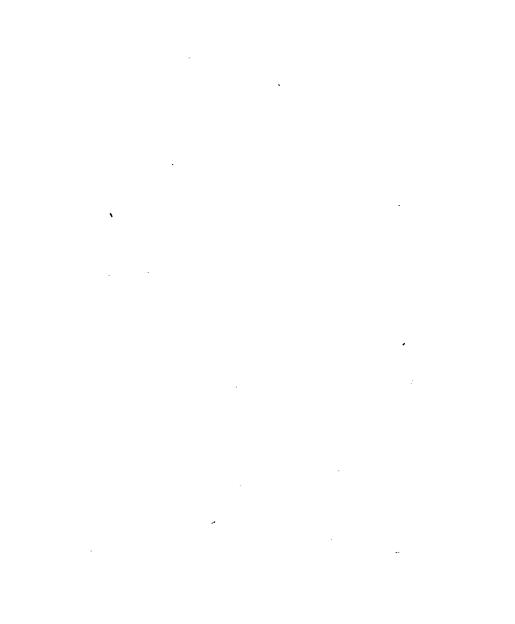

## Philosophische Bemerkungen.

Es ift ein Borurtheil unfers Jahrhunderts in Deutschland, daß bas Schreiben so zum Maßstabe bes Berdienstes gediehen ift. Eine gesunde Philosophie wird vielleicht dieses Borurtheil nach und nach vertreiben.

Seitbem jederman kritische Chartequen lieft, find bie Probutte bes Biges ber Leute gewissermaßen ber Maßstab geworben, nach welchem man ihren Berth als Mensch überhaupt bestimmt.

Bernunft und Erfahrung können swar bei einem Schriftfteller einigermaßen die Haushaltung für die Empfindung führen,
wenn er beibe in einem fehr großen Maße besigt, nie wird er
aber sein Werk durch Büge erheben können, bei deren Erblickung
ber seinste Nachahmer bekennen muß, sie lägen außer seinem
Sprengel. Es scheint, als wenn sich der himmel die Mittheilung besonderer Gedanken und Entbedungen selbst vorbehalten
hätte, da sie so selten die Frucht des Fleißes sind.

Es ift allerbings teine geringe Schwierigkeit, Philosophie zwedmäßig zu lehren. Das Rind, ber Anabe, ber Jungling und ber Mann bat feine eigene. Wie gludlich, wenn ein Alter bem anbern, ein Jahr bem anbern in bie Sand arbeitet! Wenn bas eine Raber, ein anberes Febern, noch ein anberes Bifferblätter verfertigte, fo brachte wohl noch einmal ein viertes Wenn jeber Menfch feinen befonbern eine Uhr zu Stanbe. Planeten bewohnte, mas mare mobl ba Philosophie? Was fie jest auch ift; ein Inbegriff ber Meinungen eines Menschen ift feine Philosophie. Wer mare wohl bes Menschen Schubmacher? und wer fein Baumeifter? Berfest man ihn in eine Gefellichaft, fo liege er fich wohl bie Schube bon einem Anbern machen, aber feine Meinungen? bas ift eine üble Sache; ich tann ben Bals brechen, wenn ich fie mir felbst ausammenftumpere, ober ein Paar gut gemachte erhandle, bie mir nicht paffen. -Rrage: foll man felbft philosophiren? muß, buntt mich. fo beantwortet werben, als eine ähnliche: foll man fich felbft rafiren? Wenn mich jemand barüber fragte, fo murbe ich antworten: wenn man es recht tann, ift es eine vortreffliche Sache. 3ch bente immer, bag man bas Lettere felbft zu lernen fuche. aber ja nicht bie erften Berfuche an ber Reble mache. - Sanble wie die Beifesten bor bir gehandelt haben, und mache ben Unfang beiner philosophischen Ubungen nicht an folden Stellen. wo bich ein Irrthum bem Scharfrichter in bie Banbe liefern fann. - Bas für Gegenstände eröffnet nicht bier die Mathematif zur Übung! Ber kann uns in anbern Theilen ber

Beltweisheit unfer Erercitium corrigiren ? Benn ber Schuler, ich will nicht fagen Stola, fonbern nur etwas Gefchichte ber Philosophie befigt, fo wird es ihm in unfern Tagen fcmer werben, ben Mann zu finben. - -Wenn bingegen bas Perpetuum Mobile, bas auf bem Papier Bunber that, in Sols ober Meffing fille ftebt, und fich burch ben Schall ber lauteften Demonstration nicht will weden laffen, fo verschwinden bie iconen Soffnungen allmälig, Die im Geifte ausgestellten Bechfel verlieren ihre Gultigkeit, und bie Cache wird nach einigem Rampf für beschloffen angenommen. Schabe, bag ber Philosoph von feinen Republiten, und ber Reformator von feinen Reformationen feine Mobelle machen fann, benn es gebort ichon eine große Starte im philosophischen Calcul bazu, porber zu fagen, bag fle nicht geben werben. Singegen broucht es nur Bubringlichkeit mit Enthuftasmus verbunden, um ben unmurbigen Theil bes Publikums, burch Actien auf Reichthumer ber Subfee, um feinen vaterlichen Ader zu bringen. - Gelvetius und Law wünschte ich wohl verglichen zu feben.

Die Prüfung ber Begebenheiten ift ein reiches Felb für einen benkenben Geift; aber find die Untersuchungen auch immer wichtig genug? Berdient es auch das bischen Gold, das die Stufe enthält, daß man die mühfame Scheidung vornehme? — Gehe zur Mathematik, bort haft du nicht zu fürchten, daß durch einen Irrthum ein gefährlicher Indifferentismus dir beine Entschließungen lähme.

Wir Protestanten glauben jest in sehr aufgeklarten Beiten in Absicht auf unfre Religion zu leben. Wie, wenn num ein neuer Luther aufftande? Bielleicht heißen unfre Beiten noch einmal die finstern. Man wird eher ben Wind drehen ober aufhalten, als die Gesinnungen bes Menschen beften können.

Es wird schwerlich Ein Mensch können gefunden werben, bessen Utriheil über das Gute und Schöne als die Stimme der menschlichen Natur wird angesehen werden können. Man sollte anfänglich glauben, daß ein Mann von der größten Ersahrung und Einsicht allemal am besten schreiben würde. Allein ist der Wisige nicht eben so gut ein Mensch? Da ein menschliches Geschlecht von lauter Weisen so wenig das glücklichste wäre, als eines von lauter Narren oder Wisigen, sondern das Glück besselben vielmehr in einer Nischung von allen besteht, so kann kein Glied besselben sein Gedanken: und Gesinnungsspstem als das Kriterium des besten angeben. Seneca und Plinius haben so gut Recht, als Cicero. Um besten wird derjenigen Klasse gut sinden würden, die er durch seine Schriften zu belehren gedenkt. Allgemeine Regeln werden sich nie in diesem Stück angeben lassen.

Ich habe fehr oft barüber nachgebacht, worin fich eigentlich bas große Genie von bem gemeinen Saufen unterscheibet. Sier find einige Bemerkungen. Der gewöhnliche Kopf ift immer ber herrschenben Meinung und ber herrschenben Mobe conform, er

hält ben Bustand, in bem sich Alles jest befindet, für den einzig möglichen, und verhalt fich leibend bei Allem. 3hm fallt nicht ein, bag Alles, bon ber Form ber Deublen bis gur feinsten Spothefe hinauf, in bem großen Rath ber Menichen beschloffen worden, beffen Mitglieb er ift. Er trägt bunne Sohlen an feinen Schuben, wenn ibm gleich bie fpiten Steine bie Rufe wund bruden; er läßt die Schubschnallen fich burch bie Mobe bis an bie Beben ruden, wenn ibm gleich ber Schub öfters fteden bleibt; er benet nicht baran, bag bie Form bes Schubes fo gut von ihm abhängt, als von bem Rarren, ber fie auf elendem Pflafter querft bunne trug. Dem großen Genie fällt überall ein: fonnte biefes nicht auch falfch fein? Es aibt feine Stimme nie ohne Überlegung. 3ch habe einen Mann von großen Talenten gekannt, beffen ganges Deinungenfpftem. fo wie fein Meublenvorrath, fich burch eine befonbre Ordnung und Brauchbarteit unterschied; er nahm nichts in fein Saus auf, wovon er nicht ben Rugen beutlich fab. Etwas angufchaffen, blog weil es andre Leute hatten, mar ihm unmöglich. Er bachte: fo hat man ohne mich befchloffen, bag es fein foll, vielleicht batte man anbere beschloffen, wenn ich babei gewesen mare. - Dant fei es biefen Mannern, bag fie zuweilen menigftens einmal fdutteln, wenn es fich fegen will, wozu unfre Welt noch zu jung ift. Chinefen burfen wir noch nicht werben. Baren bie Nationen gang von einander getrennt, fo wurden vielleicht alle, obgleich auf verschiebenen Stufen ber Bollfommenheit, zu bem dinefischen Stillftand gelangt fein.

Berr Capitain : Lieutenant v. & . . . war febr fur ben Unterricht burd Dafdinen. Sein hauptargument war bestänbig, baß es immer ein Glud ware, fo frub als möglich feine Abficht au erreichen. Er batte fast feinen andern Beweis. Da aber bie Untersuchung einer Sache, bie Bemühung fie ju verfteben, uns bas Ding auch beffer und von mehrern Seiten fennen lehrt, und fich auf die vaffenbfte Beife an unfer Gebantenfoftem anfcbließt, fo ift gewiß fur Leute, bie bie Rrafte baben, eine Beidnung bem Mobell vorzugieben. Der allzuschnelle Buwachs an Renntniffen, ber mit zu wenigem eigenen Buthun erhalten wirb, ift nicht febr fruchtbar. Die Gelehrfamteit tann auch ins Laub treiben, ohne Fruchte ju tragen. Man findet oft febr feichte Kopfe, bie jum Erstaunen viel wiffen. Bas man fic felbft erfinden muß, lagt im Berftande bie Bahn gurud, bie auch bei einer anbern Gelegenheit gebraucht werben fann.

Tobias Mayer hatte hinten in eines feiner Bucher gen fchrieben: quaeritur, ift es beffer, wenig und bas beute lich ju wiffen, ober viel und unbeutlich?

Ein Mann, ber sich in einem engen Felbe mit Aufmertfamkeit und Nachbenken beschäftigt hat, wird ba, wo es nicht
auf Geschmad, sondern auf Berstand ankommt, gewiß auch
außer diesem Felbe gut urtheilen, wenn ihm der Fall gehörig
vorgestellt wird, ba ber Andere, der vielerlei weiß, nirgends
recht gut zu hause ift. Wenn sich eine mannichfaltige Kenntniß
heutzutage nicht so leicht aus Büchern erwerben ließe, ohne

andere Anftrengung, als allein bes Gedächtniffes, fo ließe sich noch eher etwas bafür fagen; ba aber die Unbeutlichkeit, bie hier vorausgesest wird, ein hinlänglicher Beweis ift, wie wenig ber Berstand babei gebraucht worden ift, so ziehe ich schon aus biesem Grunde eine geringe aber beutliche Kenntniß vor.

Newton hat bie Karben ju icheiben gewußt. Wie wird ber Pipcholog beigen, ber uns fagt, woraus die Urfachen unferer Sandlungen gusammengesett find? Die meiften Dinge, wenn fie une merklich werben, find fcon ju groß. Do ich ben Reim in ber Gidel mit bem Difroffop, ober ben bunbertjährigen Baum mit blogen Augen ansebe, fo bin ich gleich weit bom Anfange. Das Mifroftop bient nur uns noch mehr au berwirren. Go weit wir mit unfern Fernröhren reichen konnen, feben wir Sonnen, um bie fich mahricheinlich Planeten breben. Daß in unserer Erbe fo etwas vorgeht, bavon überführt uns bie Wie, wenn fich biefes noch weiter erftrecte? Maanetnadel. wenn fich in bem fleinften Sanbfornden eben fo Stäubchen um Stäubchen brebten, die uns fo ju ruben icheinen, wie bie Firfterne? Es fonnte ein Befen geben, bem bas uns fichtbare Beltgebäude wie ein glübenber Sanbhaufen bortame. Mildfrage tann ein organischer Theil fein; in wie fern ließe fich bie Begetation aus biefem Spftem erflären ? - Ge gibt nur eine einzige gerabe Linie, aber eine unenbliche Menge frummer; wenn fich alfo ein Korper bewegt, fo läßt fich eine unenbliche Summe gegen Gins feben, bag er fich in frummer

4 \*

Linie bewege, und fur jebe Krummung lagt fich ein Mittelbunft angeben. Da fich eine girkelförmige Bewegung in ber Welt am langften erhalt, wie wir an brei Planeten feben, fowohl an ihren Bewegungen um bie Achfe, ale um bie Sonne und Sauptplaneten, fo konnte alle Bewegung baber ihren Urfprung Das Licht allein icheint biervon eine Ausnahme zu nehmen. machen, inbeffen wird es boch gebogen. Schon 'große Des fünftler baben angenommen, bag fich Diefes gange Spftem um einen uns unfichtbaren Rörper brebe - warum konnte unfere Erbkugel nicht ein foldes Spftem von Rirfternen fein? Dier fiben wir in einer folden Ganbtugel. Unfere Erbe ift uns freilich bas Conberbarfte, fo wie unfre Geele bie fonberbarfte Substang, weil wir jene allein felbst bewohnen, und biefe allein felbft find. Wenn wir nur einen Augenblid einmal etwas anbers fein konnten! Bas murbe aus unferm Berftanbe werben, wenn alle Gegenstände bas mirklich maren, wofür wir fie halten?

<sup>&</sup>quot;Ich glaube" — fo follte man Alles anfangen, was man burch eignes Nachbeuten herausbringt, und was nicht ein Gegenstand ber Rechnung ift. Ich glaube, baß mancher Ropf mehr thun könnte, als er thut, weil er sich einmal barein ergeben hat, baß es ihm an Fähigkeiten fehlt. Andere, die viel Neues gesehen haben, haben vielleicht nicht mehr Fähigkeiten, aber mehr Industrie. Daher kann man einem jeden Philosophen den Spruch nicht genug empfehlen: "Seib munter und wachet!"

Menschliche Philosophie überhaupt ist die Philosophie eines einzelnen gewissen Menschen, burch die Philosophie der andern, selbst der Narren, corrigirt, und dies nach den Regeln einer vernünstigen Schätzung der Grade der Wahrscheinlichkeit. Säte, worüber alle Menschen übereinkommen, sind wahr; sind sie nicht wahr, so haben wir gar keine Wahrheit. Undere Säte für wahr zu halten, zwingt uns oft die Bersicherung solcher Menschen, die in der Sache viel gelten, und jeder Menschen, die in der Sache viel gelten, und jeder Menschen, der sich in eben den Umständen befände. Sobald dieses nicht ist, so ist eine besondere Philosophie da, und nicht eine, die in dem Rath der Menschen ausgemacht ist. Aberglaube selbst ist Localphilosophie; er gibt seine Stimme auch.

Ich bin überzeugt, wenn Gott einmal einen folden Menichen schaffen wollte, wie ihn sich bie Magister und Professoren ber Philosophie vorstellen, er müßte ben ersten Tag ins Tollhaus gebracht werben. Man könnte baraus eine artige Fabel machen: Gin Professor bittet sich von ber Borsicht aus, ihm einen Menschen nach bem Bilbe seiner Psichologie zu schaffen; sie thut es, und er wird ins Tollhaus gebracht.

She man noch bie gemeinen Erscheinungen in ber Körperwelt erklären konnte, fing man an, Geister zur Erklärung zu
gebrauchen. Jeht, ba man ihren Busammenhang beffer kennt,
erklärt man Gines aus bem Anbern, und bie Geister, bei benen
wir stille stehen, find endlich boch ein Gott und eine Geele.

Die Seele ist also jett gleichsam bas Gespenst, bas in ber gerbrechlichen Hütte unsers Körpers spukt. Aber ist bieses Berfahren seinus unserer eingeschränkten Bernunft gemäß? Dürfen wir schließen: was unserer Meinung nach nicht burch Dinge geschehen kann, die wir kennen, muß durch andere Dinge geschehen, als wir kennen? Das ist nicht bloß ein falsches, sondern ein abgeschmacktes Raisonnement. Ich bin so fehr überzeugt, das wir von dem und Begreislichen so viel als nichts wissen, und wie viel mag nicht noch zurücksein, das unsere Gehirnstdern gar nicht darbilden können! Bescheidenheit und Behutsamkeit in der Philosophie, zumal in der Psychologie, geziemt uns vorzügelich. Was ist Materie, so wie sie sich der Psychologe denkt? So etwas gibt es vielleicht in der Natur nicht; er tödtet die Materie, und sagt hernach, daß sie todt sei.

Der Mensch sucht Freiheit, wo sie ihn ungludlich machen wurde — im politischen Leben, und verwirft sie, wo sie ihn glüdlich macht, und hangt Anderer Meinungen blindlings an. Der Religions : und Systemsbespotismus ist ber fürchterlichste unter allen. Der Engländer, der wider bas Ministerium schimpft, ift ein Sklave der Opposition, und die meisten Menschen sind Sklaven der Mode und alberner Gebräuche.

Wir thun alle Augenblid etwas, bas wir nicht wiffen, bie Fertigkeit wird immer größer, und endlich wurde ber Menfch Alles, ohne es zu wiffen, thun, und im eigentlichen Berftande

ein benkendes Thier werben. So nähert sich Bernunft ber Thierheit.

Seitbem man Wiffen ich aft gu nennen beliebt, Anberer thörichte Meinungen zu kennen, die man vielleicht aus einer einzigen Formel nach ben Regeln einer ganz mechanischen Ersindungskunst herleiten könnte, und fich überall durch Mode, Gewohnheit, Ansehen und Interesse leiten läßt, seitbem ift bem Menschen die Lebenszeit zu kurz geworben.

Man empfiehlt Selbstbenken, oft nur um die Irrthumer Anderer beim Studiren von Wahrheit zu unterscheiden. Es ift ein Rugen, aber ist das Alles? Wie viel unnöthiges Lesen wird dadurch und erspart! Ift benn Lesen und Studiren einerlei? Es hat jemand mit großem Grund der Wahrheit behauptet, daß die Buchbruckerei Gelehrsamkeit zwar mehr ausgebreitet, aber im Gehalt vermindert hätte. Das viele Lesen ist dem Denken schälich. Die größten Denker, die mir vorgekommen sind, waren gerade unter allen Gelehrten, die, welche am wenigsten gelesen hatten.

Wenn man bie Menichen lehrt, wie fie benten follen, unb nicht ewig bin, was fie benten follen, fo wird auch bem Migverständniß vorgebeugt. Es ift eine Art von Einweihung in
bie Mysterien ber Menscheit. Wer im eigenen Denten auf einen
sonderbaren Sat ftößt, kommt auch wohl wieber bavon ab, wenn
er falsch ift. Ein sonderbarer Sat hingegen, ber von einem

Manne von Ansehen gelehrt wird, kann Taufenbe, bie nicht untersuchen, irre führen. Man kann nicht vorsichtig genug fein in Bekanntmachung eigener Meinungen, bie auf Leben und Glückfeligkeit hinauslaufen; hingegen nicht emfig genug, Menschenverstand und Zweiseln einzuschärfen. Bolingbroke sagt fehr gut: Every man's reason is every man's oracle.

Der Mensch wird ein Sophist und überwigig, wo seine gründlichen Kenntniffe nicht mehr hinreichen; Alle muffen es folglich werben, wenn von Unsterblichkeit und Leben nach bem Tobe bie Rebe ift. Da find wir alle ungründlich. Materialismus ift bie Asymptote ber Psychologie.

In einer fo zusammengesesten Maschine, als biese Belt, spielen wir, buntt mich, aller unserer kleinen Mitwirkung ungeachtet, was bie hauptsache betrifft, immer in einer Lotterie.

Der Mensch ift vielleicht halb Geift und halb Materie, so wie ber Polype halb Pflanze und halb Thier. Auf ber Grenze liegen immer die feltsamften Geschöpfe.

Gott fouf ben Menfchen nach feinem Bilbe, bas heißt ber- . muthlich, ber Menfch fouf Gott nach bem feinigen.

Wenn ich etwas als Körper und bann als Geift betrachte, bas gibt eine entfegliche Parallare. Man konnte jenes ben fo-

matocentrifchen, und biefes ben pfychocentrifchen Ort eines Dinges nennen.

Daß die Seele nach dem Tode übrig bleibt, ift gewiß erst geglaubt, und hernach bewiesen worden. Dieses zu glauben, ift nicht seltsamer, als häuser für einen einzigen Mann zu bauen, worin ihrer hundert Plat haben, ein Mädchen eine Göttin, und ein gekröntes haupt unsterblich zu nennen. Der Mensch ist kein künstlicheres Geschöpf, als die andern; er weiß es nur, daß er es ist, und daraus läßt sich Alles erklären; und wir thun wohl, diese Eigenschaft unsers Geistes allen übrigen Eigenschaften eines Geistes vorzuziehen, da wir in der Welt die Einzigen sind, die uns bieses streitig machen könnten.

Sind wir nicht schon einmal auferstanden? Gewiß, aus einem Zustande, in welchem wir weniger von dem gegenwärtigen wusten, als wir in dem gegenwärtigen von dem zukunftigen wiffen. Wie sich unser voriger Zustand zu dem jegigen verbält, so der jegige zum kunftigen.

Der oft unüberlegten hochachtung gegen alte Gefege, alte Gebräuche und alte Religion hat man alles Übel in ber Welt zu banten.

Ich glaube taum, bag es möglich fein wirb, zu erweifen, bag wir bas Bert eines höchften Befens, und nicht vielmehr zum Beitvertreib von einem febr unvollfommenen zusammengesfest worben finb.

Wenn Scharssinn ein Bergrößerungsglas ift, so ift ber Bie ein Berkleinerungsglas. Glaubt ihr benn, baß sich Entbedungen bloß mit Bergrößerungsgläsern machen lassen? Ich glaube, mit Berkleinerungsgläsern ober wenigstens burch ein ähnliches Instrument in ber intellectuellen Belt sind wohl mehr Entbedungen gemacht worben. Der Mond sieht burch ein verkehrtes Fernrohr wie die Benus aus, und mit bloßen Augen, wie die Benus durch ein gutes Fernrohr in seiner rechten Lage. Durch ein gemeines Opernglas würden die Plejaden wie ein Rebelstern erscheinen. Die Welt, die so schon mit Gras und Bäumen bewachsen ist, hält ein höheres Wesen, als wir, vielleicht eben beswegen für verschimmelt. Der schönste gestirnte himmel sieht uns durch ein umgekehrtes Fernrohr leer aus.

Neue Muthmaßungen über Dinge follten bie Gelehrten immer mit Dank annehmen, wenn sie nur einige Bernunft bei sich haben; ein anberer Kopf hat zuweilen nichts nöthig, um eine wichtige Entbedung zu machen, als einen folchen Reiz. Die allgemein angenommene Art ein Ding zu erklären, hat keine Wirkung mehr auf sein Gehirn und kann ihm keine neue Bewegung mehr mitheilen.

<sup>,</sup> Unfere Belt wirb noch fo fein werben , bag es fo lacherlich fein wird, einen Gott gu glauben , als heutzutage Gespenfter.

Es ift ein großer Unterschieb, welchen Weg man nimmt,

um zur Erkenntniß gewisser Dinge zu gelangen. Wenn man mit Metaphysik und Religion in der Jugend anfängt, so geht man leicht in Bernunftschluffen bis zur Unsterblichkeit der Seele fort. Nicht jeder andere Weg wird bazu führen, wenigstens nicht eben so leicht. Wenn sich auch schon von jedem Wort einzeln ein beutlicher Begriff geben läßt, so ist es doch unmöglich, in einem sehr zusammengesetzen Schluß alle diese Begriffe gleich deutlich vor sich zu haben; in der Anwendung werden sie oft nach der Art verbunden, die uns von Jugend auf die gewöhnlichste und leichteste war.

Nichts ift schwerer in ber Philosophie, als eine Cache gang von Anfang zu nehmen, und boch bei Betrachtung berfelben bon erworbenen Kenntniffen Gebrauch ju machen; z. B. über bie Unfterblichkeit ber Seele benten ju wollen, ohne vorber icon ein gewiffes Ende, ein gewiffes Biel ju feben; nicht beim fechften Solug icon eine Meinung zu ergreifen, und ben achten, neunten, gehnten u. f. w. nur angubangen. Rann uns nicht bas Denten in unferer materiellen Gubstang eben begwegen fo außerorbentlich vortommen, weil wir biefes felbft find? Re naber wir einem Gegenftand in ber Ratur tommen, befto unbegreiflis der wird er. Das Sandforn ift gewiß bas nicht, wofür ich es anfebe. 3ch begreife eben fo wenig, wie ein gufammengefettes Wefen benten, ale wie ein einfaches mit einem gufammengefesten in Berbindung gebracht werben fonne. Batten wir eine Analoge für bergleichen Sabe, und konnten fie in eine Formel

bringen, so wurden wir sehen, daß beibe einerlei find, und baß bas Unbegreistiche nur verschoben, aber nicht aufgehoben ift. Ich weiß nicht, wie weit die beiden Sage: 2 mal 2 ist 4, und: Beinrich IV ist von Ravaillac ermorbet worden, in meinem Kopf von einander liegen, oder ob jeder allemal ben ganzen Kopf einnimmt, oder, wenn sie nur einen kleinen Theil einnehmen, ob sie in allen Menschen eben dieselben sind. Mie ist es wahrscheinlich, daß jeder Gedanke eine gewisse Gegend bes Gehirns besonders in Bewegung setz, aber entweder diese Bewegung dem ganzen übrigen Kopf mittheilt, in einem Menschen stärker als in dem andern; oder nicht ganz, aber in einem Menschen weiter als in dem andern. Hieraus läßt sich das Busammenhängende in den Träumen erklären.

In allen Sprachen sagt man: ich bente, ich fühle, ich athme, ich habe Schläge bekommen, und ich vergleiche, ich erinnere mich ber Farbe, und ich erinnere mich bes Sabes. Das, was sich in uns ber Farbe, und bas, was sich ber Farbe erinnert, sind vielleicht eben so wenig einerlei, als das, was die Schläge bekommt, und das, was vergleicht. Alles thut etwas bei Allem, der Mensch fühlt sich in Allem ganz, und wenn ich behalte, daß  $(a+x) \cdot (a-x) = a^2 - x^2$  ist, so hat vielleicht mein Daumen einen Theil davon zu behalten, wiewohl einen sehr unbeträchtlichen, aber in manchen Menschen doch so viel, daß der Sag ihnen dei Berührung einer Sache einfällt, oder baß sie im Traum, oder in einem Fieber glauben, der Sag sei weiter nichts als ein Stücken Leinwand. Es ist nicht so ber-

brießlich, ein Phanomenon mit etwas Mechanit und einer ftarten Dofis von Unbegreislichem zu erklären, als ganz burch Mechanit, bas heißt, die docta ignorantia macht weniger Schande
als die indocta. Alle Bewegung in der Welt hat ihren Grund
in etwas, bas keine Bewegung ift, warum soll die allgemeine Kraft nicht auch die Ursache meiner Gebanken sein, so gut als
sie die Ursache von Gährung ist?

Der Mann hat recht, follte man fagen, aber nicht nach ben Gefeben, die man fich in ber Welt einstimmig auferlegt hat.

Die Wahrheit hat tausend hinderniffe zu überwinden, um undeschädigt zu Papier zu kommen, und von Papier wieder zu Kopf. Die Lügner sind ihre schwächsten Feinde. Der enthustastische Schriftsteller, der von allen Dingen spricht, und alle Dinge ansieht, wie andere ehrliche Leute, wenn sie einen hieb haben; ferner, der superfeine erkünstelte Menschenkenner, der in jeder Handlung eines Mannes, wie Engel in einer Monade, sein ganzes Leben sich abspiegeln sieht und sehen will; der gute fromme Mann, der überall aus Respect glaubt, nichts untersucht, was er vor dem sunszehnten Jahre gelernt hat, und sein bischen Untersuchtes auf ununtersuchtem Grund baut — das sind gefährliche Feinde der Wahrheit.

Das Gute und 3wedmäßige in ber Welt geht unaufhaltsam fort. Wenn es baber in ber menichlichen Ratur liegt, bag g. C.

bie chriftliche Religion enblich einmal wieber zu Grunde geht, so wird es geschehen, man mag sich bawiber seben, ober nicht. Das Burückgeben und hemmen auf eine kurze Beit ist nur ein unenblich kleiner Bogen in der Linie. Nur ist es Schabe, baß gerade Wir die Buschauer sein muffen, und nicht eine andere Generation. Es kann es uns also niemand verbenken, wenn wir so viel als möglich arbeiten, unsere Beiten nach unsern Köpfen zu sormen. Ich benke immer, wir auf dieser Augel dienen zu einem Bweck, bessen Erreichung eine Busammenwerschwörung des ganzen menschlichen Geschlechts nicht verhindern könnte.

Die gar subtilen Männer sind selten große Männer, und ihre Untersuchungen sind meistens eben so unnug, als sie fein sind. Sie entfernen sich immer mehr vom praktischen Leben, bem sie boch immer näher zu kommen suchen sollten. So wie ber Tanzmeister und Fechtmeister nicht von der Anatomie der Beine und Sande anfängt, so läst sich gesunde, brauchbare Philosophie auch viel höher, als jene Grübeleien, ansangen. Der Fuß muß so gestellt werden, denn sonst würde man fallen, und, dieses muß man glauben, benn es wäre absurd, es nicht zu glauben, sind sehr gute Fundamente. Die Lente, die noch weiter gehen wollen, mögen es thun, sie müssen aber ja nicht denken, daß sie etwas Großes thun; denn sie sinden doch nur, wenn ihnen Alles gelingt, was der vernünstige Mann schon lange vorher wußte. Der Mann.

ber noch einmal ben eilften Grunbsat bes Euklibes bemonstrirt, verbient allenfalls ben Namen eines sinnreichen Mannes; aber zur Erweiterung ber Wissenschaften wird er nichts beitragen, was er nicht ohne diese Ersindung auch hätte thun können. "Aber, sagen sie, es geschieht, den Zweisser zu widerlegen." Den widerlegt ihr wahrhaftig nicht; denn welches Argument in der Welt wird den Mann überzeugen können, der einmal Absurditäten glauben kann? Und verdient denn jedermann widerlegt zu werden, der widerlegt sein will? Selbst die größten Schläger schlagen sich nicht mit jedem, der sie heraussordert. Das sind die Ursachen, weßwegen die Beattische Philosophie Uchtung verdient. Sie ist nicht eine ganz neue Philosophie, sie geht nicht dis auf den tiessen Frund zurück, und taugt daher nicht zur Philosophie des Professor, aber sie ist die Philosophie des Menschen.

Es ware nicht gut, wenn die Selbstmörber oft mit ber eis gentlichen Sprache ihre Gründe angeben könnten; so aber reducirt sie sich jeder hörer auf seine eigene Sprache, und enteräftet sie nicht so wohl dadurch, als macht ganz andere Dinge daraus. Ginen Menschen recht zu verstehen, mußte man zuweislen der nämliche Mensch sein, den man verstehen will. Wer da weiß, was Gedankenspstem ist, der wird mir Beifall geben. Öfters allein zu sein, und über sich selbst zu benken, und seine Welt aus sich zu machen, kann uns großes Bergnigen gewähren, aber wir arbeiten auf diese Art unvermerkt an einer Philosophie, nach welcher der Selbstmord billig und erlaubt ist.

Es ift baher gut, fich burch einen Freund ober eine Freundin wieber an die Welt anzuhaken, um nicht gang abzufallen.

Bei unferm frühzeitigen und oft gar zu häufigen Lefen, wodurch wir so viel Materialien erhalten, ohne fie zu verdauen, was die Folge hat, daß das Gedächtniß gewohnt wird, die Haushaltung für Empfindung und Geschmad zu führen — da bedarf es oft einer tiefen Philosophie, unserm Gefühl den erften Stand der Unschuld wieder zu geben, sich aus dem Schutt fremder Dinge heraus zu finden, selbst anzufangen zu fühlen und selbst zu sprechen, und, ich möchte fast sagen, auch einmal selbst zu eriftiren.

Ich glaube, daß ber Instinct im Menschen dem geschlosse nen Urtheil vorgreift, und daß daher Manches von minder gelehrten, aber dabei genauen, Empfindern offenbart sein mag, was das geschlossen Raisonnement noch dis jeht nicht erreichen und verfolgen kann. Es erzeugt sich thierische Wärme, und wird erzeugt werden, ohne daß man noch genau im Stande ist, zu erklären, woher sie komme. Dahin rechne ich die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. "Es wird nach unserm Leben so sein, wie es vor demselben war "— dieses ist ein instinctmäßiger Vorgriff vor allem Raisonnement. Man kann ihn noch nicht beweisen, aber für mich hat er, zusammengenommen mit andern Umständen, Ohnmacht, Betäubung, eine unwiderstehliche Gewalt, und hat es auch vermuthlich für eine Menge von Men-

schen, die es nicht gestehen wollen. Kein einziges Raisonnement bat mich noch vom Gegentheil überzeugt. Meine Meinung ift Natur, jenes ift Runft, beren Resultat Alles so fehr und ftark wiberspricht, als nur etwas wibersprechen kann.

Es ware ein benkendes Wefen möglich, dem bas Zukunftige leichter zu sehen ware, als das Bergangene. Bei den Trieben der Insecten ist schon Manches, das uns glauben machen muß, daß sie mehr durch das Künftige als durch das Bergangene gesleitet werden. Sätten die Thiere eben so viel Erinnerung des Bergangenen, als Borgefühl des Künftigen, so wäre uns manches Insect überlegen; so aber scheint die Stärke des Borgefühls immer im umgekehrten Berhältniß mit der Erinnerung an das Bergangene zu stehen.

Wenn ich im Traum mit Jemanden bisputire, und ber mich widerlegt und belehrt, so bin ich es, der sich selbst belehrt; also nach benett. Dieses Nachdenken wird also unter der Form von Gespräch angeschaut. Können wir uns daher wohl wundern, wenn die frühern Bölker das, was sie bei der Schlange benten (wie Eva), durch: die Schlange sprach zu mir, ausdrücken? Bon der Art sind die Ausbrücke: der Herr sprach zu mir; mein Geist sprach zu mir. Da wir eigentlich nicht genau wissen, wo wir denken, so wie man spreschen kann, daß man glaudt, es käme pon einem Dritten, so

5

I.

kann man auch fo benken, baß es läßt, als würde es uns gefagt. Hierher gehört ber Genius bes Sokrates. Wie erstaunlich Bieles ließe fich nicht noch burch bie Träume entwickeln!

Wie find wohl bie Menschen ju bem Begriff von Freiheit gelangt? Es war ein großer Gebante.

Daß zuweilen eine falsche Hopothese ber richtigen vorzuziehen fei, sieht man aus ber Lehre von ber Freiheit bes Menfchen. Der Mensch ist gewiß nicht frei, allein es gehört sehr tiefes Studium ber Philosophie bazu, sich burch biese Borstellung nicht irre führen zu lassen — ein Studium, zu welchem unter Taufenben nicht Giner die Beit und Geduld, und unter Hunderten, bie sie haben, kaum Giner den Geist hat. Freiheit ist baber eigentlich die bequemste Form, sich die Sache zu benken, und wird auch allezeit die übliche bleiben, da sie so sehr ben Schein für sich hat.

Bor Gott gibt es bloß Regeln, eigentlich nur eine Regel, und teine Ausnahmen. Weil wir die oberfte Regel nicht tennen, fo machen wir Generalregeln, die es nicht find; ja es wäre wohl gar möglich, daß das, was wir Regeln nennen, wohl felbst noch für endliche Wesen Ausnahmen sein könnten.

Der Spinozismus und ber Deismus führen beibe einen verftandigen Beift so gewiß auf Eins hinaus, bag man, um gu feben, ob man in bem erstern richtig ift, fich bes lettern bebienen kann, fo wie man fich bes Augenmaßes oft zur Probe ber genauesten Deffungen bebient.

3d glaube von Grund meiner Seele und nach ber reifften Überlegung, baff bie Lebre Chrifti, gefäubert vom Pfaffengeschmiere, und gehörig nach unferer Art fich auszubruden verftanten, bas vollkommenfte Syftem ift, bas ich mir wenigstens benten tanm, Rube und Gludfeligfeit in ber Belt am fcnellften, fraftigften, ficherften und allgemeinften zu beforbern. Allein ich glaube auch, bag es noch ein Spftem gibt, bas gang aus ber reinen Bernunft erwächst, und eben babin führt; allein es ist nur für geubte Denter, und gar nicht für ben Menichen überbaupt; und fande es auch Eingang, fo mußte man boch bie Lehre Chrifti für bie Ausübung mablen. Christus bat fich jugleich nach bem Stoff bequemt, und bieß zwingt felbft bem Atheisten Bewunderung ab. (In welchem Berftanbe ich bier bas Bort Atheist nehme, wird jeber Denter fühlen.) Bie leicht mußte es einem folden Beifte gewesen fein, ein Spftem für bie reine Bernunft au erbenten, bas alle Philosophen völlig befriedigt hatte! Aber wo find bie Menschen baju? Es waren vielleicht Sahrhunderte verftrichen, wo man es gar nicht verftanben batte; und fo etwas follte bienen, bas menschliche Geschlecht zu leiten und zu lenten, und in ber Tobesstunde aufzurichten ? Ja, mas murben nicht bie Befuiten aller Beiten und aller Boller baraus gemacht haben? Bas bie Menichen leiten foll, muß wahr, aber allen verftande

lich fein; wenn es ihnen auch in Bilbern beigebracht wirb, bie fic fich bei jeber Stufe ber Erkenntniß anbere erklaren.

Gine große Rebe läßt fich leicht auswendig lernen . und noch leichter ein großes Gebicht. Bie fcwer wurde es nicht balten, eben fo viele, obne allen Sinn verbunbene Borter, ober eine Rebe in frember Sprache zu memoriren. Also Sinn umb Berftand tommt bem Gebachtnif zu Gulfe. Ginn ift Orbnung. und Ordnung ift boch am Ende Übereinstimmung mit unferer Matur. Wenn wir bernunftig fprechen, fprechen wir immer nur unferem Befen und unferer Ratur gemäß. Um unferem Bebadtniffe etwas einzuverleiben, fuchen wir baber immer einen Sinn binein ju bringen, ober eine Art von Ordnung: baber genera und species bei Pflanzen und Thieren, Abnlichkeiten bis auf ben Reim binaus. Eben babin geboren auch unfere Soppothefen; wir muffen welche baben, weil wir fonft bie Dinge nicht behalten konnen. Diefes ift icon langft gefagt, man kommt aber von allen Seiten wieber barauf. Go fuchen wir Sinn in bie Korperwelt ju bringen, die Frage aber ift, ob Alles fur ums Gemiß aber läßt fich burd vieles Probiren unb lesbar ist. Nachfinnen auch eine Bebeutung in etwas bringen, bas nicht für uns, ober überhaupt gar nicht lesbar ift. Go fiebt man im Sanbe Befichter, Lanbichaften und bergl., Die ficherlich nicht bie Abnicht biefer Lagen find. Sommetrie gebort auch bierber : imaleichen bie Stufenleiter in ber Reibe ber Beichopfe: - alles bas ift nicht in ben Dingen, fonbern in und. Überhaupt tann

man nicht genug bebenten, bag wir nur immer uns beobachten, wenn wir bie Natur und jumal unfere Ordnungen bevbachten.

Die Bersuche ber Physiker, z. B. bes le Sage, die Schwere, Attraction und Affinitäten mechanisch zu erklären, sind ebenfalls dahin zu rechnen. Indessen sind bergleichen Bersuche immer so viel werth, als eine Maschine erfunden zu haben, die bieses ausrichtet. Wenn Jemand eine Uhr machen könnte, die die Bewegung der himmelskörper so genau, als in der Natur darstellte, würde der nicht ein großes Berdienst haben, obgleich die West nicht durch Räberwerk geht? Er würde selbst durch diese Maschine Manches entdeden, was er nicht hineingetragen zu haben glauben würde. Und was ist der Cakcul anders, als etwas dieser Maschine Aschines?

Ich glaube, daß, so wie die Anhänger des hrn. Kant ihren Gegnern immer vorwerfen, sie verständen ihn nicht, so auch Manche glauben, fr. Kant habe Recht, weil sie ihn verstehen. Seine Borftellungsart ist neu, und weicht von der gewöhnlichen sehr ab; und wenn man nun auf einmal Einsicht in dieselbe erlangt, so ist man auch sehr geneigt, sie für wahr zu halten, zumal da er so viele eifrige Anhänger hat. Man sollte aber dabei immer bedenken, daß dieses Berstehen noch kein Grund ist, es selbst für wahr zu halten. Ich glaube, daß die meisten über der Freude, ein sehr abstractes und dunkel abgesaftes Spstem zu verstehen, zugleich geglaubt haben, es sei demonstrirt.

:4

Die Borftellung, bie wir uns von einer Seele machen, hat viel Uhnliches mit ber von einem Magneten in ber Erbe. Es ift bloß Bilb. Es ift ein bem Menschen angebornes Erfindungsmittel, sich Alles unter biefer Form zu benten.

Wir wiffen mit weit mehr Deutlichkeit, bag unfer Wile frei
ift, als bag Alles, was geschieht, eine Ursache haben muffe. Rönnte
man also nicht einmal bas Argument umtehren und sagen: Unfere Begriffe von Ursache und Wirtung muffen sehr unrichtig fein, weil
unfer Wile nicht frei fein könnte, wenn fie richtig waren ?

Das Wefen, bas wir am reinsten aus ben Sanben ber Natur empfangen, und was uns zugleich am nächten gelegt wird, sind wir felbst; und boch wie schwer ist ba Alles und wie verwickelt! Es scheint fast, wir sollen bloß wirken, ohne uns selbst zum Gegenstanbe ber Beobachtung zu machen. Sobald wir uns zum Gegenstanbe ber Beobachtung machen, ist es fast einerlei, ob wir aus dem Hannberg ben Ursprung ber Welt, ober aus unsern Berrichtungen bie Natur unserer Seele wollen kennen lernen.

Selbst unsere häusigen Irrthümer haben ben Rugen, bas fie uns am Ende gewöhnen zu glauben, Alles könne anders sein, als wir es uns vorstellen. Auch diese Ersahrung kann generalistet werden, so wie das Ursachensuchen; und so muß man endlich zu der Philosophie gelangen, die selbst die Nothwendigkeit von dem Sage des Widerspruchs leugnet.

Die beiben Begriffe von Sein und Richtfein find bloß undurchbringlich in unfern Geistesanlagen. Denn eigentlich wiffen wir nicht einmal, was fein ift, und fobald wir uns ins Definiren einlaffen, so muffen wir zugeben, baß etwas eriftiren kann, was nirgends ist. Kant sagt auch so etwas irgendwo.

Es ift boch fürwahr zum Erftaunen, bag man auf bie buntein Borftellungen von Ursachen ben Glauben an einen Gott gebaut hat, von bem wir nichts wiffen, und nichts wiffen tonnen. Denn alles Schließen auf einen Urheber ber Welt ift immer Anthropomorphismus.

Anstatt baß sich die Welt in uns spiegelt, sollten wir viels mehr sagen, unsere Vernunft spiegele sich in der Welt. Wit können nicht anders, wir muffen Ordnung und weise Regierung in der Welt erkennen, dieß folgt aus der Einrichtung unserer Denkkraft. Es ist aber noch keine Folge, daß etwas, was wir nothwendig benken muffen, auch wirklich so ist, benn wir haben von der wahren Beschaffenheit der Außenwelt gar keinen Begriff; also daraus allein läßt sich kein Gott erweisen.

In allen Dingen in ber Welt gibt es ein Coup b' Deil, bas heißt, jeber vernünftige Mensch, ber etwas hört ober fieht, urtheilt inftinetmäßig barüber. Er schließt 3. B. aus bem Titel

bes Buchs und bessen Dicke auf ben innern Werth. Wohlverstanden, ich sage nicht, daß diese Dinge sein eigentliches Urtheil lenken, sondern nur, daß er mit dem ersten Andlicke einer Sache auch ein, dieser geringen Information proportionirtes, Urtheil von ihr verdindet, oft ohne daß er sich bessen deutlich bewust wird. Auch hebt die Ersahrung der nächsten Secunde das Urtheil oft wieder auf. Alles dieses sind Samenkörner von Wissenschaften, aus denen ein Lambert etwas hätte ziehen könnenz allein so wie nicht aus jedem Samen ein Baum oder Küchenstraut wird, so eben auch hier. Indessen sind diese Winte nie aus der Acht zu lassen; sie sind die Resultate vieler empfangenen Eindrücke in der verständlichsten Summe construirt.

Das Möferische Mehl und nicht die Muhle ift vortrefflich; Früchte ber Philosophie und nicht die Philosophie. Wenn wir fragen, wie viel Uhr es ift, so wollen wir nichts von der Einrichtung der Aaschenuhr wissen. Die Kenntnis der Mittel ift heutzutage eine rühmliche Wissenschaft geworden, und Niemand gebraucht sie zu seinem Glück und dem Glücke der Welt. Kenntnis der Mittel ohne eine eigentliche Anwendung, ja ohne Gabe und Willen sie anzuwenden, ift, was man jest gemeiniglich Gelehrsamkeit nennt.

Es ift mir feine Betrachtung angenehmer, als bie, in ben polirteften Beiten Spuren von Gebräuchen ber robeften Bolfer aufzusuchen, freilich ebenfalls verfeinert. (Es ift unmöglich, baß ein Bolt lange in einer Gattung seiner Kenntnisse zunehmen soll, ohne in den andern auch mit zuzunehmen, wenigstens nicht ohne Scheiterhausen.) So wird es einem scharfen Beobachter nicht schwer werden, einen subtilen Schamanismus (geistliche Taschenspielerei) selbst auf unsern Kanzeln zu finden. Solche Dinge auszustmben, darf man nur die Reihe aussuchen, in welcher der Schamanismus liegt. Alles läßt sich verseinern, und Alles läßt sich vergeinern, und

Es ist ein großer Unterschied zwischen etwas glauben, und bas Segentheil nicht Glauben können. Ich kann sehr oft etwas glauben, ohne es beweisen zu können, so wie ich etwas nicht glaube, ohne es wiverlegen zu können. Die Seite, die ich nehme, wird nicht durch ftricten Beweis, sondern durch das übergewicht bestimmt.

33.4 Sangarah

Bas, wie ich glaube, die meisten Deisten schafft, zumal unter Leuten von Geist und Rachbenten, sind die unveränderlichen Gesetze in der Natur. Je mehr man sich mit benselben bestannt macht, desto wahrscheinlicher wird es, daß es nie anders in der Welt hergegangen, als es jest darin hergeht, und daß nie Wunder in der Welt geschehen sind, so weuig als jest. Daß ganze Beitalter hintergangen werden, und noch leichter einzeine Menschen, daß man aus tausenbsachem Interesse etwas glaubt, daß es sogar ein Bergnügen sein kann, etwas zu glauben, was man nicht untersucht hat, das ist gar kein Wunder,

bas feben wir täglich; bag aber bie Sonne beim Bollmond verfinstert, Waffer in Wein verwandelt wird, u. bergl. ift unbegreiflich.

Wer die Geschichte ber Philosophie und Naturlehre betrachten will, wird sinden, daß die größten Entdedungen von Leuten sind gemacht worden, die das für bloß wahrscheinlich hieleten, was Andere für gewiß ausgegeben haben; also eigentlich von Anhängern der neuern Alademie, die das Mittel zwischen der strengen Zuverlässigseit des Stoilers und der Ungewißheit und Gleichgültigkeit des Steptikers hielt. Eine folche Philosophie ist um so mehr anzurathen, als wir unsere Meinungen zu der Zeit sammeln, da unser Berstand am schwächsten ist. Dieses Lehtere verdient in Absicht auf Religion in Betrachtung gezogen zu werden.

Es ift zum Erstaunen, was für mannichfaltige Stufen bon Belehrung uns unfere Ginrichtung gewährt, von ber unerklarlichften Ahnung bis zu ben beutlichsten Ginsichten bes Berstambes. Es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, sie zu analysiren. Fast jeber überlegung geht ein gewisses bestimmenbes Gefühl vorher, bas bei glüdlichen Gemuthsbeschaffenheiten selten trügt, und bas ber Berstand nachher nur gleichfam ratificiert. Die Thiere werden vielleicht bloß burch solche Ahnungen geleitet.

Man irrt fich, wenn man glaubt, bag alles unfer Neues blog ber Mobe zugeborte, es ift etwas Festes barunter. Forb gang ber Menichheit muß nicht verlannt werben. Mir ift es unbegreiflich, warum ber Buftanb ber unenbliden herrlichkeit nicht lieber gleich angeht, ba boch biefes Leben nur überhaupt ein verschwindender Punkt ift.

Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen Rernunft lehren und vernünftig fein. Es kann Leute geben, die nichts weniger als eigentlich gesunden Berstand besigen,
und doch vortrefflich über die Regeln nachdenken, die er befolgen
muß; so wie ein Physiologe den Bau des Körpers kennen, und
selbst fehr ungesund sein kann. Die großen Analysten des menschlichen Kopfs waren nicht immer die Praktisch Bernünftigen.
Ich rebe hier nicht von Woral, sondern von Logik.

Ich glaube, ber ficherfte Weg, ben Menfchen weiter gu bringen, ware, burch bie polirte Bernunft bes verfeinerten Menfchen bie blinden Naturgriffe des Barbaren (ber zwischen bem Wilben und Feinen in der Mitte fteht) mit Philosophie zu verfeinern. Wenn es einmal in der Welt keine Wilben und keine Barbaren mehr gibt, so ift es um uns geschehen.

Bu ben feinsten Ramistcationen unferer Wiffenschaften und Runfte liegt irgendwo ber Stamm in unferer Wilbheit ober Barbarei (bem Mittelzuftand zwischen Wilbheit und Berfeinerung); biesen aufzusuchen, wie viel Philosophie erforberte es nicht, aber wie viel Nuben batte es auch!

Co wie die Boller fich beffern, beffern fich auch ihre Gotter; weil man lettern aber nicht gleich alle die menschlichen Eigenschaften nehmen kann, die ihnen robere Zeiten angedichtet haben, so halt die vernünftige Welt Manches noch eine Zeit lang für unbegreiflich, ober erklärt es figurlich.

So lange bie berschiebenen Religionen nur verschiebene Religionsprachen sind, so ist Alles recht gut; nur muß die Absicht, ber Sinn einerlei und gut sein. Was liegt endlich baran, ob einer bor einem hölzernen Christus niederfällt, wenn er nur baburch zum Guten geseitet wird. Nur muß die Religion an sich selbst die Prüfung aushalten, damit sie in jedem Dialett, wie sich Semmler ausdrückt, Gutes wirken kann. Es verräth wenig Weisheit bei manchen Leuten, daß sie sich über die religiösen Gebräuche Anderer lustig machen; sie beweisen durch ihre Aufführung, daß sie den ganzen Sinn der Bibel nicht sassen. Wenn bei dem Bolke Zweisel entstehen, so muß sie der Gelehrte zu heben wissen; allein es verräth unbeschreiblichen Unverstand, wenn Gelehrte gegen die Religion des Bolks schreiben und daran zu Helben werden wollen. Semmler sagt sogar '): nicht alle Menschen muffen unsere christliche Religion haben.

Die Menfchen glauben überhaupt fcmerer an Bunder, als an Traditionen von Bundern, und mancher Turte, Jube u.f. w.

<sup>\*)</sup> In feinem Leben, 2. Ih. G. 114.

ber sich jest für seine Arabitionen tobt schlagen ließe, würde bei bem Wunder selbst, als es geschah, sehr kaltblütig geblieben sein. Denn in dem Augenblicke, da das Wunder geschieht, hat es kein anderes Ansehen, als das ihm sein eigener Werth gibt; es physisch erklären, ist noch keine Freidenkerei, so wenig als es für Betrug halten, Alasphemie. Überhaupt ein Factum leugenen, ist an sich etwas Unschuldiges; es with nur in der West gefährlich in so fern, als man Andern dadunch widerspricht, die seine Unseugdarkeit in Schuß genommen haben. Manche Sache, die an sich sehr unwichtig ift, wird dadunch wichtig, daß sich Leute von Ansehen ihrer annehmen, die man für wichtig hält, ohne eigentlich zu wissen warum. Wunder müssen in der Ferne gesehen werden, wenn man sie sür wahr, so wie Wolken, wenn man sie sur feste Körper halten soll.

Es ist mir nichts angenehmer, als ba, wo meine Bu- ober Abneigungen vor meiner Bernunft vorhergeben, aufzusuchen, wie sie mit ihr zusammenhängen. Mit andern Worten, mir bewußt zu werben, baß ich bas in ber Welt sei, ober warum ich bas sei, was ich bin. — Ich glaube überhaupt, baß unsere ganze Philosophie barin besteht, uns bessen beutlich bewußt zu werben, was wir schon mechanisch sind. Es ist sehr sonderbar, baß uns ber himmel so viel Spielraum gegeben hat. Bermuthlich können wir so häusig im Scherz sehlen, damit wir uns nicht bei unserem freien Willen einfallen lassen im Ernst zu sehlen.

And the the transport of the business of the

So wie es schon schmerzt, manche Entbedung nicht gemacht zu haben, sobalb man sie gemacht sieht, obgleich noch ein Sprung nöthig war, so schmerzt es unendlich mehr, tausend kleine Gefühle und Gedanken, die wahren Stügen menschlicher Philosophie, nicht mit Worten ausgebrückt zu haben, die, wenn man sie von Andern ausgedrückt sieht, Erstaunen erwecken. Ein gelernter Kopf schreibt nur zu oft, was Alle schreiben können, und läßt das zurück, was er schreiben könnte, und wodurch er verewigt werden würde. Solche Bemerkungen, wie Hartknopf beim Ziehbrunnen macht, habe ich in meinem Leben sehr viele gemacht.

Für ben Geift bes Menschen ift nicht minder gesorgt, als für ben Leib ber Thiere; was hier Trieb und Kunstrieb beißt, ift bort gesunder Menschenverstand. Beibe find einer Erstidung fähig, nur mit bem Unterschiebe, daß das Thier biese nur von außen, ber Mensch auch von innen erhalten kann. Das Thier ift für sich immer Subject, ber Mensch ift sich auch Object.

Wenn die Welt noch eine ungahlbare Sahl von Jahren fteht, fo wird die Universalreligion geläuterter Spinozismus fein. Sich selbst überlaffene Bernunft führt auf nichts Andres hinaus, und es ift unmöglich, daß fie auf etwas Andres hinausführe.

Im Religionshaß liegt sicherlich etwas Wahres, also vermuthlich etwas Rügliches. Ich wunschte febr, man möchte bieses aussinden. Unsere Philosophen sprechen vom Religionshaß als von etwas, das sich vielleicht wegraisonniren ließe; das ist aber sicherlich nicht.

Eine ber größten Raffinerieen bes menschlichen Geiftes ift unftreitig bie, bag man ber Menschen hoffnungen auf einen Beitpunkt zusammengezogen hat, von welchem fich (wenigstens mit geometrischer Gewißheit) nie etwas Entscheibenbes für ober wiber ausmachen laffen wird; obgleich ein undeutliches Gefühl, bas schwer zu entwickeln ift, nur allzu deutlich zeigt, baß Alles nichts ift.

Ich und mich. Ich fühle mich — find zwei Gegenstände. Unsere falsche Philosophie ist ber ganzen Sprache einverseibt; wir können so zu sagen nicht raisonniren, ohne falsch zu raisonniren. Man bebenkt nicht, daß Sprechen, ohne Rücksicht von was, eine Philosophie ist. Jeder, der Deutsch spricht, ist ein Bolksphilosoph, und unsere Universitätsphilosophie besteht in Einschränkungen von jener. Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprachgebrauchs, also, die Berichtigung einer Philosophie, und zwar der allgemeinsten. Allein die gemeine Philosophie hat den Bortheil, daß sie im Besit der Declinationen und Conjugationen ist. Es wird also immer von uns wahre Philosophie mit der Sprache der falschen gelehrt. Wörter erklären hilft nichts; denn mit Wörtererklärungen ändere ich ja die Prosnomina und ihre Declination noch nicht.

Wir mögen uns eine Art uns die Dinge außer uns vorzuftellen gebenten, welche wir wollen, so wird und muß sie immer etwas von dem Subject an sich tragen. Es ift, dunkt mich, eine sehr unphilosophische Idee, unsere Seele bloß als ein leis bendes Ding anzusehen; nein, sie leihet auch den Gegenständen. Auf diese Weise möchte es kein Wesen in der Welt geben, bas die Welt so erkennte, wie sie ist. Ich möchte dieses die Affinitäten der Geister- und der Körperwelt nennen, und ich kann mir gar wohl vorstellen, daß es Wesen geben könnte, für die die Ordnung des Weltgebäudes eine Musik ist, wornach sie tanden können, während der Himmel ausspielt.

Die größte Inconsequenz, die sich die menschliche Natur je hat zu Schulben kommen lassen, ist wohl gewiß, daß sich die Bernunft sogar unter das Joch eines Buches geschmiegt hat. Man kann sich nichts Entsehlichers benken, und dieses Beispiel allein zeigt, was für ein hülfloses Geschöpf ber Mensch in Concreto, ich meine in diese zweibeinige Phiole aus Erde, Wasser und Salz eingeschlossen, ist. Wäre es möglich, daß die Bernunft sich je einen despotischen Ahron erbauete, so müßte ein Mann, der im Ernst das Copernicanische System durch die Auctorität eines Buchs widerlegen wollte, gehenkt werden. Daß in einem Buche steht, es sei von Gott, ist noch kein Beweis, daß es von Gott sei; daß aber unsere Bernunft von Gott sei, ist gewiß, man mag nun das Wort Gott nehmen, wie man will. — Die Bernunft straft da, wo sie herrscht, bloß mit den

natürlichen Folgen bes Bergebens ober mit Belehrung, wenn belehren ftrafen genannt werben tann.

Was bin ich? Bas foll ich thun? Was tann ich glauben und hoffen? hierauf reducirt fich Alles in ber Philosophie. Es wäre zu wünschen, man könnte mehr Dinge so simplicificiren; wenigstens sollte man versuchen, ob man nicht Alles, was man in einer Schrift zu tractiren gebenkt, gleich anfangs so entwerfen könnte.

Man tann nicht genug beherzigen, bag bie Eriftenz eines Gottes, bie Unsterblichteit ber Seele u. bergl. bloß gebenkbare, aber nicht erkennbare Dinge find. Es sind Gedankenverhindungen, Gedankenfpiele, benen nicht etwas Objectives zu correspondiren braucht. Es war ein großer Fehler ber Wolfischen Philosophie, daß sie ben Sah des Wiberspruchs auf das Erkennbare ausbehnte, da er doch eigentlich bloß das Denkbare angeht.

Wenn man über 3bealismus in verschiebenen Stabiis bes Lebens nachbenkt, so geht es gemeiniglich so: zuerst als Anabe lächelt man über bie Albernheit besselben; etwas weiter sindet man bie Borstellung artig, wisig und verzeihlich; bisputirt gern barüber mit Leuten, die sich ihrem Alter oder Stand nach noch im ersten Stadio besinden. Bei reifen Jahren sindet man ihn zwar ganz sinureich, sich und Andere bamit zu neden, aber im

Gangen taum einer Wiberlegung werth und ber Ratur wiberfprechent. Man balt es nicht ber Mübe werth, weiter baran gu benten, weil man glaubt, oft genug baran gebacht ju haben. Aber weiterhin befommt er, bei ernftlichem Rachbenten und nicht gang geringer Befanntichaft mit menschlichen Dingen, eine gang unüberwindliche Stärfe. Denn man barf nur bebenten, wenn es auch Gegenstände außer uns gibt, fo konnen wir ja von ihrer objectiven Realität ichlechterbings nichts miffen. Es verhalte fich Alles wie es wolle, fo find und bleiben wir ja bod nur Ibealiften, ja wir konnen ichlechterbinge nichts Unbred fein. Denn Mues tann uns ja nur blog burch unfere Borftellung gegeben werben. Bu glauben, bag biefe Borftellungen und Empfindungen burch außere Begenftanbe veranlagt werben, ift ja wieber eine Borftellung. Der Ibeglismus ift gang unmöglich gu wiberlegen, weil wir immer Ibealiften fein murben, felbft wenn es Gegenstände außer uns gabe, weil wir von biefen Gegenständen unmöglich etwas wiffen fonnen. Go wie wir glauben, bag Dinge ohne unfer Buthun außer une vorgeben. fo können auch die Borftellungen bavon ohne unfer Buthun in uns Bir find ja auch ohne unfer Buthun geworben. vorgeben. was wir find. Die Urfache, warum fo viele Menfchen biefes nicht fühlen, ift, bag fie mit bem Bort Borftellung einen febr unvollständigen Begriff verbinden, nämlich ben von Traum und Diefes find freilich Gattungen von Borftellungen. Obantafie. aber fie ericopfen bas Genus nicht. hierin liegt unftreitig ber Grund bes Difberftanbniffes. Man muß erft eins merben über

bas, was man unter Borftellungen versteht. Sie find sicherlich von berfchiebener Art, aber keine enthält irgend ein beutliches Beichen, baß sie von außen komme. Ja, was ist außen? was find Gegenstände practer nos? Was will die Präposition practer sagen? Es ist eine bloß menschliche Erfindung; ein Name, einen Unterschied von andern Dingen anzubeuten, die wir nicht practer nos nennen. Alles sind Gesühle.

Außere Gegenstände ju erkennen, ift ein Biberfbruch: es ift bem Menichen unmöglich, aus fich beraus zu geben. Bemit wir glauben, mir faben Begenstande, fo feben wir blog une. Wir fannen von nichts in ber Welt etwas eigentlich erkennen. als une felbit, und bie Beranderungen, die in une vorgeben. Chen fo konnen wir unmöglich für Anbere fühlen, wie man au fagen pflegt; wir fühlen nur für uns. Der Sat klingt bart, er ift es aber nicht, wenn er nur recht verftanden wird. Man liebt meber Bater, noch Mutter, noch Frau, noch Kind, fonbern bie angenehmen Empfinbungen, bie fie uns machen; es ichmeidelt immer etwas unferem Stolze und unferer Gigen-Es ift gar nicht anbers möglich, und wer ben Sas liebe. leuanet, muß ibn nicht verfteben. Unfere Sprache barf aber in biefem Stude nicht philosophisch fein, so wenig als fie in Rudficht auf bas Weltgebäude Copernicanisch fein barf. nichts leuchtet, glaube ich, bes Menschen boberer Geift so fart bervor, ale baraus, bag er fogar ben Betrug ausfindig ju machen weiß, ben ihm gleichsam bie Natur fpielen wollte. Rur

bleibt die Frage übrig: wer hat Recht, ber, welcher glaubt, er werbe betrogen, ober der es nicht glaubt? Unstreitig hat der Recht, der glaubt, er werde nicht betrogen. Aber das glauben auch beibe Parteien nicht, daß sie betrogen werden. Sobald ich es weiß, so ist es kein Betrug mehr. Die Ersindung der Sprache ist vor der Philosophie hergegangen, und das ist es, was die Philosophie erschwert, zumal wenn man ste Andern verständlich machen will, die nicht viel selbst benken. Die Philosophie ist, wenn sie sprache ber Unphilosophie zu reden.

Es ift gewiß febr fcmer, ju fagen, wie wir ju bem Begriff außer uns gelangen, ba wir boch eigentlich blog in uns Etwas außer fich empfinden, ift ein Wiberfpruch; empfinben. wir empfinden nur in uns; bas, was wir empfinden, ift blog Mobification unfer felbft, alfo in une. Beil biefe Beranberungen nicht von uns abbangen, fo ichieben wir fie anbern Dingen gu, bie außer une finb, und fagen, es gibt Dinge außer uns. Man follte fagen praeter nos, aber bem praeter fubstituiren wir bie Praposition extra, bie etwas gang Unberes ift; bas ift, wir benten uns biefe Dinge im Raume außerhalb unfer; bas ift offenbar nicht Empfindung, fonbern es fcheint etwas zu fein, mas mit ber Ratur unferes finnlichen Ertenntnißvermögens innigft verwebt ift; es ift bie Form, unter ber uns jene Borftellung bes praeter nos gegeben ift - Form ber Ginnlidfeit.

Philosophie ift immer Scheibetunft, man mag bie Sache wenben, wie man will. Der Bauer gebraucht alle Sage ber abstracteften Philosophie, nur eingewidelt, verftedt, gebunben, wie ber Phyfiter und Chemiter fagt; ber Philosoph gibt uns bie reinen Sage.

Man muß in ber Welt und im Reiche ber Bahrheit frei untersuchen, es tofte was es wolle, und fich nicht barum bestümmern, ob ber Sat in eine Familie gehört, worunter einige Glieber gefährlich werben können. Die Kraft, bie bazu gehört, tann sonft wo nügen.

Bielleicht könnte man fich die Sache so vorstellen: Wir befigen ein Bermögen, Eindrücke zu empfangen, das ift unsere Sinnlichkeit. Durch diese werden wir uns der Beränderungen bewußt, die in uns vorgehen; die Ursachen dieser Beränderungen nennen wir Gegenstände. Diese Gegenstände sind wir selbst nicht allein. Wir bemerken Beränderungen, Eindrücke in uns, wovon wir auch den Grund in uns selbst suchen, weil wir uns bewußt sind, daß sie von uns abhängen, oder in uns sind. So sind wir uns des jedesmaligen Bustandes unserer Seele bewußt. Dieses Bermögen ist der innere Sinn. Wo ich also sage, das geht in mir vor, so erfahre ich dieses durch den innern Sinn. Gefühl der Ausmerksamkeit, Spontaneität. Dier sind wir selbst Gegenstand und Beobachter, Object und Subject.

Allein nun gibt es auch Einbrude, wovon wir mit nicht gu überwältigender Überzeugung empfinden, bag wir blog em-

pfangendes Subject, aber nichts weniger als Object sind. Biels leicht wäre es genug, hier zu sagen, jene Gegenstände wären praeter nos, etwas von uns Berschiedenes — das, sollte man denken, wäre das Einzige, was wir empfinden könnten. Das sich aber dieses praeter nos in ein extra nos verwandelt, daß wir damit Entsernung von uns im Raume verbinden, und damit verbinden mussen, das scheint das nothwendige Ersorderniß unserer Natur zu sein. Da diese Borstellung Nothwendigs keit mit sich führt, so kann sie nicht von der Ersahrung herrühren, denn kein Ersahrungssag implicirt Nothwendigkeit. Ja, wir mussen uns sogar den Raum unendlich denken. Wie könsen wir so etwas ersahren? Das ist unmöglich. Ich glaube also, daß, wenn irgend ein Sag von aller Ersahrung unas hängig ist, so ist es der von der Ausbehnung der Körper.

Hier entsteht benn aber boch bie Frage (und ich kann nicht sagen, ob man darauf geantwortet hat): wenn den Körpern objective Realität verstattet wird, und ihnen Eigenschaften zustommen, so wäre doch unter unzähligen Fällen auch der indglich, daß sie biejenigen hätten, die wir ihnen unserer Ratur nach beilegen muffen, nicht weil sie sie haben, sondern weil unter den unzähligen möglichen Formen der Anschauung doch auch diese übereinstimmung möglich wäre. Dieses wäre auch eine harmonia praestabilita. Allein hier ist wieder eine Frage, ob eine solche Frage zu thun verstattet ist? vb ein Object das sein kann, was es einem Andern zu sein scheint? Diese ganze Frage ist schon wieder Anthropomorphismus. Denn wie em-

pfindende und benkende Befen von Objecten außer ihnen afficity werben können, wiffen wir ja nicht, und können es nicht wiffen. In biefer Lage ber Dinge ift es bas Klügste, was wir thun können, bei uns siehen zu bleiben, unsere Mobisicationen zu betrachten, und uns um die Beschaffenheit ber Dinge an sich gar nicht zu bekümmern.

So wie es nun mit bem Raume für bie fo genannten außern Gegenstände ift, fo ift es mit ber Beit für die Gegenstände bes innern Sinnes. Beränderungen in uns felbft fcauen wir an unter ber Form von Dauer, Folge, Gleichzeitigkeit u. f. w.

Specifical processing

Was das Studium einer tiefen Philosophie so sehr erschwert, ift, daß man im gemeinen Leben eine Menge von Dingen für so natürlich und leicht hält, daß man glaubt, es wäre gar nicht möglich, daß es anders sein könnte; und doch muß man wissen, daß man solcher vermeintlichen Kleinigkeiten größte Wichtigkeit erst einsehen muß, um das eigentlich so genannte Schwere zu erklären. Wenn ich sage: dieser Stein ist hart — also erst den Begriff Stein, der mehreren Dingen zukommt, diesem Individuo beilegez alsbann von härte rede, und nun gar das Hartelm mit dem Stein verbinde — so ist dieses ein solches Wunder von Operation, daß es eine Frage ist, ob bei Bersertigung manches Buches so viel angewandt wird. "Aber sind das nicht Subtilitäten? braucht man das zu wissen ?"— Was das Erste anbetrist, so sind es keine Sudilitäten, denn gerade an diesen simpeln Fällen müssen wir die Operationen des Verstandes kennen lernen. Wollen

wir diefes erft bei dem Busammengefehren thun, so ift alle Mube vergebens. Diese leichten Dinge schwer zu finden, verrath teine geringen Fortschritte in der Philosophie. — Was aber das Andere andetrifft, so antworte ich: Rein! man braucht es nicht zu wiffen; aber man braucht auch tein Philosoph zu sein.

Für bas Rünftige forgen, muß für Gefcopfe, bie bas Runftige nicht tennen, fonberbare Ginfchrantungen leiben. Sich auf mehrere Fälle zugleich schieden, wovon oft eine Art bie anbere zum Theil aufheben muß, tann von einer vernünftigen Gleichgültigkeit gegen bas Runftige wenig unterschieben sein.

Die wenigsten Menschen haben wohl recht über ben Berth bes Richtseins gehörig nachgebacht. Unter Richtsein nach bem Tobe stelle ich mir ben Bustand vor, in bem ich mich befand, ebe ich geboren ward. Es ist eigentlich nicht Apathie, benn die kann noch gefühlt werben, sonbern es ist gar nichts. Gerathe ich in diesen Bustand — wiewohl hier die Wörter ich und Bustand gar nicht mehr passen; es ist, glaube ich, etwas, das dem ewigen Leben völlig das Gleichgewicht hält. Sein und Richtsein stehen einander, wenn von empfindenden Wefen die Rebe ist, nicht entgegen, sondern Nichtsein und höchste Glüdseit. Ich glaube, man besindet sich gleich wohl, in welchem von beiden Buständen man ist. Sein und abwarten, seiner Bernunft gemäß handeln, ist unsere Pslicht, da wir das Ganze nicht übersehen.

Die Berren, Die gegen Rants Borftellung von Raum und Beit bisputiren, kann man billig fragen, mas fie benn eigentlich unter ihrer mahren Renntnig ber Gegenstanbe verfteben, und ob überhaupt eine folche Kenntnis möglich ift. Alles, was ich empfinbe, ift mir ja nur burch mich feloft gegeben, und jebe Gine wirkung eines Dings außer mir ift sie Babrheit; was wollen wir ale Menichen weiter? Es ift ein Rabicalirrthum aller berer, bie gegen biefe Rantischen Borftellungen bisbutiren, bas fie biefelben fur Ibealismus, ober gar fur einen Betrug bes Urbebers ber Matur balten, wenn es fo mare. Allein ba alle Dinge in ber Natur Begiebung auf einander baben, mas tann reeller und mahrer fein, ale biefe Begiebungen? Wenn ich fage: bie Rorper nehmen einen Raum ein, fo fage ich etwas febr Reelles, weil ich von einer Begiebung auf mich rebe. Aber behaupten zu wollen, die Rorper objective nehmen einen Raum: ein, ift gerade fo unfinnig, ale ihnen eine Farbe, ober gar eine Sprache auguschreiben. - Benn auch aus allem biefem nichts erhellet, fo erhellet boch wenigftens fo viel baraus, bag es ein gang vergebliches Bemuben ift, orn. Kant miberlegen au mollen.

Was febr feltsam ift, bleibt felten lange unerklärt. Das Unerklärliche ist gewöhnlich nicht mehr seltsam, und ift es vieleleicht nie gewesen.

Berftanb fast Theorie febr gut; Jubicium entscheibet über

bie Anwendung. Daran fehlt es fehr vielen Menfchen, und öfters ben größten Gelehrten und Theoretifern am meiften.

Soon vor vielen Jahren habe ich gebacht, bag unfere Belt bas Wert eines untergeordneten Wefens fein fonne, und noch tann ich von bem Bebanten nicht gurudtommen. Es ift eine Thorbeit zu glauben, es mare teine Belt möglich, worin feine Rrantbeit, tein Schmerz und tein Tob mare. Denft man fic ja boch ben himmel fo. Bon Prufungezeit, von allmäliger Musbilbung gu reben, beißt febr menfchlich von Gott benten und ift bloges Gefcwag. Barum follte es nicht Stufen von Geiftern bis ju Gott binanf geben, und unfere Welt bas Wert von einem fein konnen, ber bie Sache noch nicht recht verftanb, ein Berfuch? ich meine unfer Connenfpftem, ober unfer ganger De belftern, ber mit ber Milchftrafe aufbort. Bielleicht find bie Rebelfterne, Die Berichel gefeben bat, nichts als eingelieferte Probeftude, ober folche, an benen noch gearbeitet wirb. Benn ich Rrieg. Sunger, Armuth und Deftileng betrachte, fo fann'ich unmbalich alauben, bag Mues bas Wert eines bochft weifen Befens fei; ober es muß einen bon ihm unabbangigen Stoff acfunben haben, bon welchem es einigermaßen befdrankt murbe; fo bag biefes nur respective bie befte Belt mare, wie auch fcon häufig gelehrt worden ift.

Wenn man bie Ratur als Lehrerin, und bie armen Denichen als Buhörer betrachtet, fo ift man geneigt, einer gang fonberbaren Bee vom menschlichen Geschlechte Raum zu geben. Bir sien allesammt in einem Collegio, haben bie Principien, bie nothig find, es zu verstehen und zu fassen, horchen aber immer mehr auf die Plaubereien unserer Mitschuler, als auf den Bortrag der Lehrerin. Ober wenn ja einer neben uns etwas nachschreibt; so spieden wir von ihm, stehlen, was er selbst vielleicht undeutlich hörte, und vermehren es mit unsern eigeneit orthographischen und Meinungssehlern.

Ge gibt für jeben Grad bes Wiffens gangbare Gage, von benen man nicht mertt, baß fie über bem Unbegreiflichen, ohne weitere Unterftugung, auf bloßem Glauben schweben. Man hat fie; ohne zie wiffen, woher bie Sicherheit tommt, mit ber man ihnen traut. Der Philosoph hat bergleichen so gut, wie ber Mann, ber ba glaubt, bas Baffer flege beswegen immer bergab, weil es unmöglich ware, baß es bergauf fliegen könne.

<del>a digital</del> di 1886 di 1986.

Dit ben Prarogativen ber Schonheit und ber Glückfeligteit hat ed eine gang verschiebene Bewandtnis. Um bie Bortheile ber Schönheit in ber Welt zu genießen, muffen anbere Leute glauben, baß man schon fei; bei ber Glückfeligkeit aber ift bas gar nicht nothig; es ift volltommen hinreichenb, baß man es felbft glaubt.

Sollte es nicht eine fallacia caussae fein, ober wenigstens viel bavon mit unterlaufen, weim man von bem Ruben ber

christlichen Religion mit so vielem Enthusiasmus spricht? Sollten es nicht die guten Menschen sein, die die Religion verehren; anstatt daß die Religion die guten Menschen macht? Sie werden Anhänger und Bertheidiger der Religion, weil sie ihre Grundsähe predigt. So viel ist wohl gewiß, daß nicht leicht ein schlechter Mensch sied um Religion bekummern wird.

3d habe Benbenreichs Briefe über ben Atheismus gelefen , und ich muß bekennen , bag mir, feiner Abficht gumiber. bie Briefe bes Atheiften febr viel grundlicher gefdrieben au fein fcheinen, als bie bes Gläubigen. 3ch fann mich von einigen Behauptungen bes lettern ichlechterbings nicht überzeugen, und boch bin ich mit Unftrengungen ber Bernunft nicht fo gang une bekannt, und an gutem Willen fehlt es mir auch nicht. 68 wird zu viel auf bie Ausbreitung bes morglifchen Bewußtfeins gerechnet, und ich mochte fast fagen, fich binter biefen Sas verftedt, um einem glauben ju machen, man fei moralifd grant, wenn man bie Behauptung nicht verfteht. Batten bie Erfinber biefer moblaemeinten Gase anerkannte Infallibilität, fo konnte man fich gewöhnen, ihre Gate mahr zu finden, und fie tonnten bon ibrer Seite fprechen: bein Glaube bat bir geholfen. -Aber mas ift für ben Menfchen ein folder Beweis für bie Erifteng Gottes und ber Unfterblichkeit, ben gu berfteben, ober eigentlich ju fühlen, unter Taufenben taum Giner fabig ift? Soll ber Glaube an Gott und Unsterblichkeit wirklich in einer bas, was man unter Borftellungen versteht. Sie find sicherlich von berichiebener Art, aber keine enthält irgend ein beutliches Beichen, daß sie von außen komme. Ja, was ist außen? was sind Gegenstände practer nos? Was will die Präposition practer sagen? Es ist eine bloß menschliche Ersindung; ein Name, einen Unterschied von andern Dingen anzubeuten, die wir nicht practer nos nennen. Alles sind Gefühle.

Außere Gegenstände ju erfennen, ift ein Biberfbruch : es ift bem Menfchen unmöglich, aus fich beraus zu geben. Benn wir glauben, wir faben Gegenstande, fo feben wir blog uns. Wir können von nichts in ber Welt etwas eigentlich erkennen. als uns felbit, und die Beranderungen, die in uns vorgeben. Chen fo konnen wir unmöglich für Anbere fühlen, wie man au fagen pflegt; wir fühlen nur für uns. Der Sas klingt bart, er ist es aber nicht, wenn er nur recht verstanden wird. -Man liebt weber Bater, noch Mutter, noch Krau, noch Kind, fonbern bie angenehmen Empfindungen, bie fie uns machen; es fdmeidelt immer etwas unferem Stolze und unferer Gigen-Es ift gar nicht anders möglich, und wer ben Sas liebe. leugnet, muß ibn nicht verfteben. Unfere Sprache barf aber in biefem Stude nicht philosophisch fein, fo wenig als fie in Rücklicht auf bas Weltgebäube Covernicanisch sein, barf. nichts leuchtet, glaube ich, bes Menichen höberer Geift fo ftart bervor, ale baraus, bag er fogar ben Betrug ausfindig ju machen weiß, ben ihm gleichsam bie Natur fpielen wollte, Nur

bleibt bie Frage übrig: wer hat Recht, ber, welcher glaubt, er werbe betrogen, ober ber es nicht glaubt? Unstreitig hat der Recht, ber glaubt, er werbe nicht betrogen. Aber das glauben auch beibe Parteien nicht, daß sie betrogen werben. Sobald ich es weiß, so ist es kein Betrug mehr. Die Ersindung der Sprache ist vor der Philosophie hergegangen, und das ist es, was die Philosophie erschwert, zumal wenn man sie Andern verständlich machen will, die nicht viel selbst benken. Die Philosophie ist, wenn sie sprache ber Unphilosophie zu reden.

Es ift gewiß febr fcwer, ju fagen, wie wir ju bem Beartff außer uns gelangen, ba wir boch eigentlich blog in uns empfinden. Etwas außer fich empfinden, ift ein Wiberfpruch; wir embfinden nur in und; bas, was wir empfinden, ift blog Mobification unfer felbft, alfo in uns. Beil biefe Beranberungen nicht bon une abhangen, fo ichieben wir fie anbern Dingen au, bie außer une finb, und fagen, es gibt Dinge außer uns. Man follte fagen praeter nos, aber bem praeter fubstituiren wir die Praposition extra, die etwas gang Unberes ift; bas ift, wir benten une biefe Dinge im Raume außerhalb unser; bas ift offenbar nicht Empfindung, sondern es fcbeint etwas zu fein, was mit ber Ratur unferes finnlichen Ertenntnifvermogens innigft verwebt ift; es ift bie Form, unter ber uns jene Borftellung bes praeter nos gegeben ift - Korm ber Sinnlichfeit.

Philosophie ift immer Scheidetunft, man mag bie Sache wenben, wie man will. Der Bauer gebraucht alle Sage ber abstracteften Philosophie, nur eingewidelt, verftedt, gebunden, wie ber Physiler und Chemiter fagt; ber Philosoph gibt und bie reinen Sage.

Man muß in ber Welt und im Reiche ber Bahrheit frei untersuchen, es tofte was es wolle, und fich nicht barum bestümmern, ob ber Sat in eine Familie gehört, worunter einige Glieber gefährlich werben tonnen. Die Kraft, bie bazu gehört, tann sonft wo nugen.

Bielleicht könnte man fich die Sache so vorstellen: Wir befiten ein Bermögen, Eindrücke zu empfangen, das ift unsere Sinnlichkeit. Durch diese werden wir uns der Beränderungen bewußt, die in uns vorgehen; die Ursachen dieser Beränderungen nennen wir Gegenstände. Diese Gegenstände sind wir selbst nicht allein. Wir bemerken Beränderungen, Gindrücke in uns, wonan wir auch den Grund in uns selbst suchen, weil wir uns bewußt sind, daß sie von uns abhängen, oder in uns find. So sind wir uns des jedesmaligen Bustandes unserer Seele bewußt. Dieses Bermögen ist der innere Sinn. Wo ich also sage, das geht in mir vor, so erfahre ich dieses durch den innern Sinn. Gefühl der Ausmerksamkeit, Spontaneität. Dier sind wir selbst Gegenstand und Beobachter, Object und Subject.

Allein nun gibt es auch Einbrude, wovon wir mit nicht gu überwältigender überzeugung empfinden, bag wir bloß em-

pfangendes Subject, aber nichts weniger als Object sind. Biels leicht wäre es genug, hier zu sagen, jene Gegenstände wären praeter nos, etwas von uns Berschiedenes — das, sollte man denken, wäre das Einzige, was wir empfinden könnten. Das sich aber dieses praeter nos in ein extra nos verwandelt, das wir damit Entsernung von uns im Raume verbinden, und damit verbinden müssen, das scheint das nothwendige Ersordernis unserer Natur zu sein. Da diese Borstellung Nothwendigskeit mit sich führt, so kann sie nicht von der Ersahrung herrühren, denn kein Ersahrungssah implicirt Nothwendigkeit. Ja, wir müssen uns sogar den Naum unendlich denken. Wie können wir so etwas ersahren? Das ist unmöglich. Ich glaube also, das, wenn irgend ein Sah von aller Ersahrung unas hängig ist, so ist es der von der Ausbehnung der Körper.

Hier entsteht benn aber boch bie Frage (und ich kann nicht sagen, ob man barauf geantwortet hat): wenn ben Körpern objective Realität verstattet wird, und ihnen Eigenschaften zustommen, so wäre boch unter unzähligen Fällen auch ber indglich, baß sie biejenigen hätten, bie wir ihnen unserer Ratur nach beilegen muffen, nicht weil sie sie huben, sonbern weil unter ben unzähligen möglichen Formen ber Anschauung boch auch biese übereinstimmung möglich wäre. Dieses wäre auch eine harmonia praestabilita. Allein hier ist wieber eine Frage, ob eine solche Frage zu thun verstattet ist? ob ein Object bas sein kann, was es einem Anbern zu sein scheint? Diese ganze Frage ist schon wieber Anthropomorphismus. Denn wie em-

pfindende und benkende Befen von Objecten außer ihnen afficitt werben können, wiffen wir ja nicht, und können es nicht wiffen. In biefer Lage ber Dinge ift es bas Klügfte, was wir thun können, bei uns fieben zu bleiben, unfere Mobificationen zu betrachten, und uns um die Beschaffenheit ber Dinge an fich gar nicht zu bekümmern.

So wie es nun mit bem Raume für bie fo genannten außern Gegenstände ift, fo ift es mit ber Beit für die Gegenstände bes innern Sinnes. Beranberungen in uns felbft foauen, wir an unter ber Form von Dauer, Folge, Gleichzeitigkeit u. f. w.

ا المحالية والأراد وال

Was das Studium einer tiefen Philosophie so sehr erschwert, ift, daß man im gemeinen Leben eine Menge von Dingen für so natürlich und leicht hält, daß man glaubt, es wäre gar nicht möglich, daß es anders sein könnte; und doch muß man wissen, daß man solcher vermeintlichen Kleinigkeiten größte Wichtigkeit erst einsehen muß, um das eigentlich so genannte Schwere zu erklären. Wenn ich sage: dieser Stein ist hart — alse erst den Begriff Stein, der mehreren Dingen zukommt, diesem Individuo beilegez; alsbann von Härte rede, und nun gar daß Hartsein mit dem Stein verbinde — so ist dieses ein solches Wunder von Operation, daß es eine Frage ist, ob bei Berfertigung manches Buches so viel angewandt wird. "Aber sind das nicht Subtilitäten? braucht man das zu wissen ?"— Was das Erste anbetrist, so sind es keine Sudititäten, denn gerade an diesen simpeln Fällen müssen wir die Operationen des Berstandes kennen lernen. Wollen

Wie Bieles ift in uns nur burch eine beständige Gewohnbeit von Kindheit an entstanden! Was für Aussichten wurden wir bekommen, wenn wir unfer Kapital von Wahrheiten einmal von bemjenigen entblößen könnten, was ihnen nicht fowohl wesentlich ist, als vielmehr aus der öftern Wiederholung zuwächst.

Die gemeinsten Meinungen und was jedermann für ausgemacht halt, verdient oft am meisten untersucht zu werben.

Der Bauer, ber glaubt, ber Mond fei nicht größer als ein Pflugrad, bentt niemals baran, bag in einer Entfernung bon einigen Meilen eine ganze Rirche uns als ein weißer Puntt erscheint, und bag ber Mond bingegen immer gleich groß bleibt. Bas hemmt bei ihm biefe Berbindung ber Ibeen, die er boch einzeln alle bat? Er verbindet in feinem gemeinen Leben auch wirtlich Ibeen, vielleicht burch fünftlichere Banbe, ale wir. Diefe Betrachtung follte ben Philosophen boch aufmertfam maden, ber vielleicht noch immer ber Bauer bei gewiffen Berbinbungen ift. Wir benten fruh genug, aber wir wiffen nicht, bag wir benten, fo wenig als wir wiffen, bag mir machfen ober berbanen. Biele Menichen unter ben gemeinen erfahren es fogar niemals. Eine genaue Betrachtung ber außern Dinge- führt leicht auf ben betrachtenben Puntt, une felbft, jurud, und umgefehrt, wer fich felbst einmal erft recht gewahr wirb, gerath leicht auf die Betrachtung ber Dinge um ibn. Gei aufmerkfam.

empfinde nichts umfonst, meffe und vergleiche — bas ift bas gange Gefeg ber Philosophie.

Wir werben uns gewiffer Borftellungen bewußt, die nicht von uns abhängen; Andere glauben, wir wenigstens, hingen von uns ab; wo ift die Grenze? Wir kennen nur allein die Eristenz unserer Empfindungen, Borstellungen und Gedanken. Es benkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es bligt. Bu sagen cogito, ist schon zu viel, so bald man es durch Ich benke überssett. Das Ich anzunehmen, zu postuliren, ist praktisches Bedürfniß.

Mit eben bem Grabe von Gewisheit, mit bem wir überzeugt find, daß etwas in uns vorgeht, sind wir auch überzeugt, baß etwas außer uns vorgeht. Wir verstehen die Worte innerhalb und außerhalb sehr wohl. Es wird wohl Niemand in der Welt sein, auch wohl schwertich je geboren werden, der nicht diesen Unterschied empfände; und das ist für die Philosophie hinreichend; hierüber sollte sie nicht hinausgehen; es ist doch Alles unnüge Mühe und verlorne Zeit. Denn was auch die Dinge sein mögen, so ist doch wohl ausgemacht, daß wir schlechterdings nichts von ihnen wissen, als was in unserer Borstellung liegt. In dieser Rücksicht, die, wie ich glaube, richtig ist, ist doch wahrlich die Frage, ob die Dinge wirklich außer uns vorhanden, und so vorhanden sind, wie wir sie sehen, völlig ohne Sinn. Ist es nicht sonderdar, daß der Mensch absolut

etwas zweimal baben will, wo er an einem genug batte unb nothwendig genug baben muß, weil es von unfern Borftellungen au ben Urfachen feine Brude gibt. Bir fonnen uns nicht benten, bag etwas ohne Urfache fein konne; aber wo liegt benn biefe Rothwenbigfeit? Bieberum in uns, bei volliger Ummbalichteit, aus uns beraus ju geben. - Es liegt mir wahrlich wenig baran, ob man biefes Ibealismus nennen will; auf ben Ramen tommt nichts an. Es ift wenigstens ein Ibealismus, ber burch Abeglismus anerkennt, bag es Dinge außer ibm gebe. und bag Alles feine Urfache babe. Bas will man weiter? gibt ja feine anbere Biffenichaft für ben Menichen, wenigftens für ben philosophischen. Im gemeinen Leben beruhigt man fc mit Recht auf einer niebrigern Station; aber ich glaube nach völliger überzeugung: man muß entweber von biefen Begenftanben mit aller Philosophie völlig wegbleiben, ober fo philofophiren. Nach biefer Borftellung fieht man leicht, wie recht or. Rant bat, Raum und Beit für bloge Formen ber Inschauung zu halten. Es ift nicht anbers möglich.

Sollte nicht manches von bem, was or. Kant lehrt, zu mal in Rückficht auf bas Sittengeset, Folge bes Alters sein, wo Beibenschaften und Meinungen ihre Kraft verloren haben, und Bernunft allein übrig bleibt? — Wenn bas menschliche Geschlecht in seiner vollen Kraft, etwa mit bem 40sten Jahre, stürbe, was für Folgen würde dieses auf die Welt haben! Aus ber Berbindung der ruhigen Weisheit bes Alters entsteht viel

Sonberbares. Db es nicht noch einmal einen Staat geben wirb, wo man alle Menschen im 45sten Jahre schlachtet?

her Physiologie unsers Gemuthe aufgeraumt zu haben. Aber biese nähere Kenntniß ber Duskeln und Nerven wird une weber beffere Klavierspieler, noch beffere Känzer geben. Mir kommt es auch zuweilen vor, als wenn er sich durch ben Beifall, ben seine Kritik ber reinen Bernunft erhalten hat, nachher zu weit hätte führen lassen.

Was heißt mit Kantischem Geist benten? Ich glaube, es heißt, die Berhältnisse unsers Wesens, es sei nun was es wolle, gegen die Dinge, die wir außer uns nennen, aussindig machen; das heißt, die Berhältnisse des Subjectiven gegen das Objective bestimmen. Dieses ist freilich immer der Zweck aller gründlichen Natursorscher gewesen, allein die Frage ist, ob sie es je so wahrhaft philosophisch angesangen haben, als Hr. Kant. Man hat das, was doch schon subjectiv ist und sein muß, für objectiv gehalten.

Sollte es benn so gang ausgemacht fein, bag unfere Bernunft von bem überfinnlichen gar nichts wiffen könne? Sollte nicht ber Mensch seine Ibeen von Gott eben so zwedmäßig weben können, wie die Spinne ihr Netz zum Fliegenfang? Ober mit andern Borten: sollte es nicht Befen geben, die uns

wegen unserer Ibeen von Gott und Unfterblichkeit eben fo bewundern, wie wir bie Spinne und ben Seibenwurm?

Ift benn wohl unser Begriff von Gott etwas Anderes als personificirte Unbegreiflichkeit?

Alles beim Menichen auf einfache Principien gurudbringen wollen, heißt boch am Enbe, buntt mich, voraussegen, bag es ein folches Principium geben muffe, und wie beweift man bas?

Gr. Fichte icheint nicht zu bebenten, baß es Leute gibt, bie unmöglich ohne Gohlglas feben, ohne Görrohr hören und ohne Rrude geben können. Er sollte auch nur noch lebren, robes Fleisch zu effen, weil bie Thiere bes Felbes keine Garkuche haben.

Es ift ein Sat, über welchen ich mich fogar zuweilen mit meinem Sohn unterhalte, baß, vorzüglich bei bem mathematifchen Genie, bie frühe Reife ber langen Dauer nicht nachtheilig ift. Die Sache ift auch, wie mich bunkt, nicht schwer einzuseben. Wenn Berstänblichkeit, und zwar unwidersprechliche, für ben Geist ift, was bei bem Magen Berbaulichkeit heißt, so ift es auch kein Wunder, zumal wo jene Nahrung gar keine Empirie voraussetzt. Ich glaube, ber Mensch wurde ewig leben, wenn auch ber Leib bas zu allen Beiten mit effen könnte \*).

<sup>\*)</sup> Diefes ichrieb ber Berfaffer wenige Tage bor feinem Tobe an Raffnern.

Der Naturlehre ift, für mich wenigstens, eine Art von sinking fond (Tilgungsfont) für die Religion, wenn die vorwisige Bernunft Schulben macht.

## Machtrag

gu ben Bemerfungen vermischten Inhalts.

Bas man feine Menschenkenntniß nennt, ift meistens nichts als Resterion, Burudftrahlung eigener Schwachheiten von Anderen.

Ich entschulbige immer bas Theorifiren, es ist ein Trieb ber Seele, ber nügen kann, sobalb wir einmal hinreichenbe Erfahrung haben. So könnten alle unsere jehigen theorifirenden Thorheiten Triebe sein, die erst kunftig ihre Anwendung finden.

Die vernünftigen Freigeister find leichte fliegende Corps, immer voraus und die die Gegenden recognosciren, wohin bas gravitätische geschlossene Corps ber Orthodoren am Ende doch auch kommt.

<sup>//</sup> Borftellungen find auch ein Leben und eine Welt.

3weifel muß nichts weiter fein als Bachfamteit, fonft tann er gefährlich werben.

Sachen, die man mit dem Eirkel getheilt hat, unterwirft man doch auch noch dem Augenmaaß, um zu fehen, ob man nicht grobe Fehler begangen. So muß man das Resultat feiner Schliffe ber Probe des gefunden Menschenverstandes aussehen, um zu sehen, ob Alles richtig zusammenhängt.

So wie bas höchfte Recht bas höchfte Unrecht ift, fo ift auch umgekehrt nicht felten bas höchfte Unrecht bas bochfte Recht.

In allen Wiffenschaften tann es nüglich fein, Falle gu fupponiren, bie nicht, fo viel wir wiffen, in ber Ratur ftattfinben, fo wie bie Mathematiter andere Gefete ber Schwere. Es ift immer eine übung und tann juweilen auf Bemertungen fuhren.

Ich wollte, bag ich mich Alles entwöhnen konnte, bag ich von neuem feben, von neuem hören, von neuem fühlen konnte. Die Gewohnheit verbirbt unfere Philosophie.

Man tann auf fo vielerlei Beife Gutes thun, als man funbigen tann, nemlich mit Gebanten, Worten und Berten.

Wo bamals bie Grengen ber Biffenschaft waren, ba ift jest bie Mitte.

Die gefährlichften Unwahrheiten find Bahrheiten mäßig entftellt.

Wenn uns ein Engel einmal aus feiner Philosophie ergählte, ich glaube, es mußten wohl manche Gage so klingen wie 2 mal 2 ift 13.

Die Natur hat ben Thieren Ginsicht genug gegeben, für ihre Erhaltung ju forgen. Sie wiffen fich alle sehr gut zu helfen, wenn es auf diesen wichtigen Artikel ankommt. Den Menschen hat sie sogar, hat sie fast inftinctmäßig gegen die Furcht vor bem Tode gewaffnet durch Glauben an Unsterblichkeit.

Wir find so eingerichtet, baß wir wohl selten gultige Riche ter beffen sein werben, was uns nuglich ift. In diesem Leben ift bieses der Fall, wer will uns gut bafür sein, daß es in Rücksicht auf kunftiges Leben nicht eben so ift? Wen Gott lieb hat, ben züchtigt er. Wie wenn es nun hieße: wen Gott lieb hat, ben vernichtet er?

Die Dinge außer uns find nichts Anderes, als wir fie feben, für uns wenigstens nicht, benn wir konnen bloß Relationen besmerken, weil die beobachtenbe Substang ja beständig in das Mittel tritt. Gott selbft sieht in ben Dingen nur fic.

über ben Bortheil., melden bie Lefung folechter Bucher ge-

währt: könnte zu jegigen Beiten eine fehr nutliche Lecture werben. Man könnte aus ihnen auch Denkmäler in papier mache machen. Ob überhaupt nicht bas Schlechte in ber Welt nuglicher ift als bas Gute ?

Darin, baf man große Arieger bewundert, liegt etwas Ratturliches, so wie in ber Eroberungssucht. Das Erste correspondir mit Schönheit und Leibesstärke, bas Andere mit Bohlstand. Es wird baher auch nie aus ber Welt hinausphilosophirt werden kommen.

Durch bas planlofe Umberftreifen, burch bie planlofen Streifzüge ber Phantafie wird nicht felten bas Wild aufgejagt, bas bie planvolle Philosophie in ihrer wohlgeordneten haushaltung gebrauchen kann.

Es ift sonberbar, bag nur außerordentliche Menschen bie Entbedungen machen, die nachher so leicht und simpel scheinen. Diefes fest voraus, daß, die simpelsten aber wahren Berhaftenisse ber Dinge zu bemerken, fehr tiefe Kenntniffe nothig find.

Aufflärung in allen Stänben besteht eigentlich in richtigen Begriffen bon unfern wefentlichen Beburfniffen.

Eine Wirkung völlig zu hinbern, bazu gehört eine Rraft, bie ber Urfache von jener gleich ift, aber ihr eine andere Richtung zu geben, bebarf es öfters nur einer Rleinigkeit. "Wir nehmen Dinge wahr vermöge unserer Sinnlichkeit. Aber was wir wahrnehmen, find nicht die Dinge selbst. Das Auge schafft bas Licht und bas Ohr die Tone. Sie sind außer und nichts. Wir leiben ihnen dieses. Eben so ist es mit dem Raum und der Beit. Auch wenn wir die Eristenz Gottes nicht fühlten, beweisen können wir sie nicht. Alle diese Dinge führen auf eins hinaus. Es ist aber nicht möglich, sich hiervon ohne tiefes Denken zu überzeugen. Man kann Kantische Philosophie in gewissen Jahren, glaube ich, eben so wenig lernen als das Seiltanzen.

Die Cultur ber Seelen, wozu auch bas Brannteweintrinken mit gehört, hat viele Spuren ausgelöscht, bereinft zu finden, was ber Mensch ursprünglich war und sein sollte.

Bir muffen glauben, baß Alles eine Urfache habe, fo wie bie Spinne ihr Deh fpinnt, um Fliegen zu fangen. Sie thut biefes, ehe fie weiß, baß es Fliegen in ber Welt gibt.

Das eigentlich Chriftliche in unferer Religion ift bie Seele aller Religion, bas übrige ift Körper. Bom fconften Griefden bis zum Neger ift Alles Menfchen Rage.

Es gibt Wahrheiten, die so ziemlich herausgepust einhergehen, daß man fie für Litgen halten sollte, und die nichts besto weniger reine Wahrheiten find. In ber Bernunft ift ber Menfc, in ben Leibenschaften Gott. Ich glaube, Pope hat icon fo etwas gefagt.

Ift es nicht fonberbar, baß ber Glaube ftarter werben tann als bie Bernunft? Und ift es nicht die Frage, welches von beiben mehr Recht auf die Leirung unserer Handlungen hat, ba fie biefelben gleich ftart leiten, wo fie gu herrichen anfangen ?

Mit bem Fortschreiten ber Menschheit zu größerer Bolltommenheit sieht es traurig aus, wenn man bie Anglogie alles bessen, was lebt, zu Rathe zieht.

Die neuen Erfindungen in ber Philosophie find fast lauter Erfindungen neuer Irrthumer.

Sollte wohl die Bernunft, oder vielleicht beffer ber Berftand, wenn er auf Endursachen gerath, beffer baran fein, als
wenn er auf ein Dictat bes herzens gerath? Es ift ja woch
eine große Frage, wodurch wir am stärkften mit ber uns umgebenden Belt verbunden sind, von Seiten bes herzens ober
ber Bernunft?

Geftern regnete es ben ganzen Tag und heute schien bie Sonne ben ganzen Tag. Wie viele Begebenheiten meines Lebens würden eine andere Richtung genommen haben, wenn es heute geregnet und gestern bie Sonne geschienen hatte? Der

Winter von 1794 auf 1795 war fürchterlich ftreng, ber von 1795 auf 96 fehr gelinde. Was für Weltbegebenheiten würden eine andere Richtung genommen haben, wenn die Ordnung umgestehrt gewefen ware? Sicherlich hatten die Franzofen Golland nicht erobert. Dergleichen Betrachtungen können fehr weit führen.

Daß fo Mancher bie Wahrheit sucht und nicht findet, rührt wohl baber, daß die Wege gur Wahrheit, wie die in den Rogaischen Steppen, von einem Orte jum andern eben fo breit wie lang find.

1'.

<del>raine</del> (1986) and the first

Die reine Philosophie pflegt (und kann es nicht vermeiben) noch immer unvermerkt ber Liebe mit ber — unreinen. Und so wird es gehen bis an bas Ende ber Beit.

/ Eine sclavische Sandlung ift nicht immer bie Sandlung eines Sclaven.

Die Bernunft sieht jest über bas Reich ber bunteln aber warmen Gefühle just so hervor wie bie Alpen: Spigan über bie Bolten. Sie sehen die Sonne reiner und beutlicher, aber fie find kalt und unfruchtbar. Sie bruftet fich mit ihrer Bobe.

<sup>//</sup> Was bie wahre Freiheit und ben wahren Gebrauch berfels ben am beutlichsten charakterifirt, ift ber Migbrauch berfelben.

Die Linien ber humanitat und Urbanitat fallen nicht gu-fammen.

Es ift febr traurig, bag bas Bestreben ber Menschen, übel zu vermindern, so viel neues erzeugt. Man scheint gewöhnlich bie Rraft besser zu kennen, als ben Stoff, auf welchen fie angewandt wird.

Menn bie Erinnerung an bie Jugend nicht ware, fo warbe man bas Alter nicht verfpuren. Nur, daß man nicht mehr zu thun vermag, was man ehemals vermochte, macht die Krankheit aus. Denn ber Alte ist gewiß ein eben so vollemmenes Geschöpf in feiner Art als ber Jüngling.

Wer fich felbft recht tennt, tann febr balb alle anderen Menfchen tennen lernen. Es ift Alles Burüdftrahlung.

Es ift boch sonberbar, bag bas, was bie Menschen im Gente vortrefflich nennen, so selten ift. Ein Shakespeare, Ein Rewton, Ein Franklin u. f. w. Warum find bieser Menschen so wenige, ba es boch Gott gleich leicht war, ben Dummkopf und bas Genie zu schaffen ? Ich weiß keine andere Antwort, als baß bas Genie allezeit eingeschränkt ift und es nöthiger war, Menschen zu haben, die zu Allem, als die zu Einem Dinge taugen.

Subjectivität. Wie viel anbers fieht nicht icon ber Alte bie Welt an, als ber Jungling ? Wahrlich eine harmonita ift taum mehr von einer Maultrommel unterschieben, als ein icho nes Mabchen in ben Augen eines gefühlvollen Junglings und benen eines bunnhaarigen zahnlofen Greifes.

Es ift in vielen Dingen eine schlimme Sache um bie Gewohnheit. Sie macht, bag man Unrecht für Recht und Irrthum für Wahrheit haft. 2.

## Pshchologische Bemerkungen.

Bergangener Schmerz ift in ber Erinnerung angenehm, vergangenes Bergnügen auch, kunftiges Bergnügen wieber, auch gegenwärtiges. Alfo ifte nur ber zukunftige und gegenwärtige Schmerz, was uns qualet — ein merkliches übergewicht von Seiten bes Bergnügens in ber Welt, bas noch baburch vermehrt wird, bag wir uns beständig Bergnügen zu verschaffen suchen, bessen Genuß wir in vielen Fällen mit ziemlicher Gewisheit voraussehen können, ba hingegen ber noch kunftige Schmerzweit seltner vorausgefagt werben kann.

Der wißige Ropf und mittelmäßige Denker wird bei gewiffen Begebenheiten immer auf gekünstelte Erklärungen verfallen, auf die Niemand gerathen kann, als er, weil er ohne Plan und ohne Absicht benkt; hingegen wird ber verständige Mann immer nahe und simple Ursachen angeben. Dieses ift nicht zu vergeffen, wenn ein solches Paar (im Roman) aufgeführt werden soll. Dem erstern sind weithergeholte und feiner Meinung nach subtile Erklärungen eben so natürlich, als seine wigigen Gedanken und epigrammatischen Perioden.

"Es gibt hundert Wibige gegen einen, ber Berftanb hat"
— ift ein wahrer Sab, womit fich mancher wislose Dummkopf beruhigt, ber bebenken follte — wenn bas nicht zu viel von einem Dummkopf geforbert heißt — baß es wieder hundert Leute, bie weder Wib noch Berftand haben, gegen einen gebe, ber Wib hat.

Was geht es bich an, was ber Grund jener guten That bei biesem Manne gewesen sein mag? War auch nicht Reib bie Quelle berselben, so kann es boch bas Bergnügen, beneibet zu werben, gewesen sein — also, nicht ber eigene Reib, sonbern ber Reib Anderer.

Glaubt ihr etwa, eure überzeugung habe ihre Stärke ben Argumenten zu banken? Ihr irrt sicherlich, sonst müßte Zeder, ber sie hört, überzeugt werden, so gut als ihr. Boltaire ist verblendet, sagen die Theologen; und er sagt: ihr seid verblendet. Da sie aber nicht gerichtlich darthun können, daß sie mehr Bernunft haben, als er, und er mehr Beltkenntniß und Philosophie besit, als sie, so ist noch ein Übergewicht auf seiner Seite. Man kann so gut für als wider einen Sat verblendet sein. Gründe sind meistentheils nur Aussührungen von Ansprüchen, wodurch man etwas, das man in jedem Fall doch gethan haben würde, zu vertheidigen und ihm einen Anstrich von Rechtmäßigkeit und Bernunstmäßigkeit zu geben sucht. Es scheint, die Natur habe eine so nöthige Sache, als ihr die Überzeugung

beim Menschen war, nicht gern auf Bernunftschlüsse allein ankommen laffen wollen, indem biese leicht betrüglich sein können.
Der Trieb kommt une, bem himmel sei es gebankt! oft schon über ben Sals, wenn wir mit bem Beweis ber Rüglichkeit und Nöthigkeit noch nicht zur hälfte fertig sind.

Wenn jemand etwas fehr gerne thut, fo hat er fast immer etwas in ber Sache, was die Sache nicht felbst ift. Diefes ift eine Bemerkung, die eine tieffinnigere Untersuchung durch ben nühlichsten Erfolg belohnen wurbe.

Wer fich nicht auf Mienen versteht, ift immer graufamer ober gröber, als andere Leute; beswegen tann man auch gegen kleine Thiere eber graufam fein.

Sch fagte bei mir felbst: bas kann ich unmöglich glauben, und mährend bem Sagen merkte ich, daß ichs schon gum zweitenmal geglaubt hatte.

Plato fagt, bas poetische Genie werbe burch bie harmonie und die Berkart rege gemacht, und dieses sehe Dichter in ben Stand, ohne Aberlegung seine Gebichte zu versertigen. Plato, thou reason'st well — ein jeder wird dieses bei sich verspurt haben, wenn er mit Feuer Berse gemacht hat. Bielleicht könnten wir durch ähnliche Kunstgriffe unsere übrigen Fähigkeiten eben so in Bewegung sehen, hauptsächlich auch die Ausübung

ber Tugend baburch befördern. Gine große Fertigkeit im Divibiren, und zwar nach der Methode, die man über sich biv is diren nennt, die ich bei jemand bemerkte, brachte mir zuerst Lust zur Rechenkunst bei; ich dividirte mehr der eisörmigen Gestalt der Rechnung wegen, als aus einer andern Absicht. Ich habe ein paar junge Mathematiker gekannt (die in der Folgeihre Namen berühmt gemacht haben), die ein Bergnügen darin fanden, die Worte Calcul und Vues in dem Calcul auszussprechen, daß ich nicht zweisle, daß kleine Rebenergöglichkeiten, die sie dergleichen Vorstellungen fanden, Ihren Fleiß munter erhalten haben.

Wir finden nur alsdann Vergnügen, wo wir Absicht bemerken; wenigstens ist das der Fall bei den Gegenständen des Auges und des Ohres: der Flügel eines Schmetterlings gesiel uns anfangs wegen der regelmäßigen Farben; bald wurden wir dieß gewohnt, und nun gefällt er uns wieder, wenn wir sehen, daß er aus Federn besteht. So gefällt uns der Quarz mehr als der unförmliche Sandstein. Wir müssen daher das Regelmäßige und Zweckmäßige in den Dingen aufsuchen, um uns Bergnügen zu erwecken.

Bas ift es, bas ba macht, daß wir uns zuweilen eines geheimen Rummers ftanbhaft entschlagen können, indem bie Borftellung, daß wir unter dem Schutz einer höchft gutigen Borsicht stehen, uns aufrecht erhält, — und daß wir dennoch in

ber nächsten halben Stunde biesem nämlichen Rummer beinahe unterliegen? Mit mir ift es wenigstens so, ohne daß ich sagen könnte, daß ich bei ber zweiten Borstellung meinen Rummer von einer neuen Seite betrachte, andere Relationen einsehe, und bergleichen — nichts weniger. Fände dieses Statt, so würde ich diese Anmerkung nicht einmal niedergeschrieben haben. Ich glaube vielmehr, daß die moralische Empfindlichkeit im Menschen zu unterschiedenen Zeiten verschieden ift, des Morgens stärfer als des Abends.

Wenn man ein altes Wort gebraucht, fo geht es oft in bem Canal nach bem Berftanbe, ben bas UBCbuch gegraben hat; eine Metapher hingegen macht fich einen neuen, und schlägt oft gerabe burch.

Was mag wohl die Urfache fein, daß unangenehme Gebanken uns des Morgens, wenn wir erwachen, viel lebhafter plagen, als einige Zeit nachber, wenn wir wissen, daß Alles wacht, ober auch wenn man aufgestanden ift, oder mitten am Tage, oder des Abends, wenn man sich zu Bette legt? 3ch habe davon vielfältige Erfahrung gehabt: ich bin des Abends ganz beruhigt über gewisse Dinge zu Bett gegangen, über die ich gegen 4 Uhr des Morgens wieder sehr bekümmert gewesen bin, so daß ich oft einige Stunden wachte und mich herumwarf; um 9 Uhr, oder auch schon früher war schon Gleichgülttigkeit oder Hoffnung wieder da.

Warum die Menfchen so wenig behalten können, was fie lefen, bavon ist ber Grund, daß fie so wenig selbst benken. Wenn jemand das, was Andere gesagt haben, gut zu wieder-holen weiß, so hat er gewiß selbst viel nachgedacht; es sei benn, daß sein Kopf ein bloßer Schrittzähler wäre, und bergleichen sind manche Köpfe, die des Gedächtnisses wegen Aufsehen machen.

Joh empfehle Träume nochmals. Wir leben und empfinden so gut im Traum, als im Bachen, und das Eine macht so gut als das Andere einen Theil unserer Eristenz aus. Es gehört unter die Borzüge des Menschen, daß er träumt und es weiß. Man hat schwerlich noch den rechten Gebrauch davon gemacht. Der Traum ist ein Leben, das, mit unserm übrigen zusammengesetzt, das wird, was wir menschliches Leben nennen. Die Träume verlieren sich in unser Wachen allmälig herein, und man kann nicht sagen, wo das Eine anfängt und das Andere aushört.

Es gibt wenig Menichen, bie nicht manche Dinge glauben follten, bie fie bei genauerer überlegung nicht verstehen würden. Sie thun es bloß auf bas Wort mancher Leute, ober benten, baß ihnen bie hulfstenntniffe fehlen, mit beren Erlangung alle Bweifel wurden gehoben werben. So ist es möglich, baß ein Sah allgemein geglaubt werben tann, beffen Wahrheit noch tein Densch geprüft hat.

Daß wir uns im Traume felbst feben, kommt baber, bag wir uns oft im Spiegel feben, ohne baran zu benten, baß es im Spiegel ift. Es ist aber im Traume bie Borftellung lebhafter und bas Bewußtfein und Denten geringer.

Merkwürbig war es, baß, als ich in ber Nacht vom 23. auf ben 24. October so viel von Paul Jones träumte, ich ihn unter zwei verschiebenen Gestalten sah. Einmal, ba er aussah wie ber Schinber von G..., und einmal, wie ein großer, starker holländischer Schiffer. Diese Träume haben mir allerlei Ibeen, die in meiner Seele schliefen, entwickelt. Die Unerschrodenheit hatte ich von dem Schinder geborgt, der eine der rohesten und verwegensten Physiognomieen hat, die ich kenne. Es ist ein merkwürdiger Zustand der Seele, da man sich einen Mann unter zweien oder auch mehreren vorstellt, je nachdem sich Bilder mit den Eigenschaften afsociirt haben.

Es gibt viele Bemerkungen, bie man sich öfters aus falscher Philosophie bekannt zu machen schämt, so wie man auch, wenn man Englisch oder Französisch lernt, aus falscher Scham manche Tone nicht nachspricht, ob man es gleich könnte. Ich lag einmal in meiner Jugend des Abends um 11 thr im Bette und wachte ganz helle, benn ich hatte mich eben erst niedergelegt. Auf einmal wandelte mich eine Angst wegen Feuer an, die ich kaum bändigen konnte, und mich bünkte, ich fühlte eine immer zunehmende Wärme an den Füßen, wie von einem nahen Feuer.

In bem Augenblide fing bie Sturmglode an zu schlagen, und es brannte, aber nicht in meiner Stube, sonbern in einem ziemlich entfernten Sause. Diese Bemerkung habe ich, so viel ich
mich jest erinnern kann, nie erzählt, weil ich mir nicht bie
Mühe geben wollte, sie burch Bersicherungen gegen bas Lächerliche, bas sie an sich zu haben scheint, und mich gegen bie philosophische Herabsehung mancher ber Gegenwärtigen zu schügen.

Se gibt einen Buftanb, ber wenigstens bei mir nicht fehr selten ift, ba man bie Gegenwart und Abwesenheit einer geliebten Person gleich wenig ertragen kann; wenigstens bei ber Gegenwart nicht bas Bergnügen finbet, welches man, aus ber Uneerträglichkeit ber Abwesenheit zu schließen, von ihr erwarten sollte.

Die beterminirteften Philosophen find zuweilen abergläubifc, und halten etwas auf bas Ominofe.

Sonberbar ift bie allmählige Entwidelung bes Rünftigen, welche bie Spieler ber plöglichen Enthüllung vorziehen. Bei Sagarbspielen, wobei umgeschlagen wirb, betrachten sie bie Karte, bie sie frei ansehen burften, lieber erst gegen ein schwaches Licht von hinten. Gelbst Kinder thun bieß.

Bemand geht lange unentichloffen in feinet Stube auf und ab; auf einmal findet er eine bolgerne Balge, auf ber er Rupfer-

fliche erhalten hatte, und biefer Prügel gibt feinem Geift Starte, und er entschließt fich. Bielleicht hielt er es für einen Marfcallsftab, ohne es beutlich zu benten.

Aus ber Narrheit ber Menfchen in Beblam mußte fich mehr foliegen laffen, was ber Menfch ift, als man bisher gethan bat.

Wenn uns von einer Gefellschaft von Leuten traumt, wie febr in ihrem Charafter laffen wir fie nicht reben! warum gelingt uns bas nicht eben fo, wenn wir fchreiben?

Bieles Lefen macht ftolg und pedantisch; viel feben macht weise, verträglich und nüglich. Der Lefer baut eine einzige Ibee gu febr aus; ber Andere (ber Weltseher) nimmt von allen Standen etwas an, modellirt sich nach allen, sieht, wie wenig man sich in der Welt um ben abstracten Gelehrten bekümmert, und wird ein Weltburger.

In altern Jahren nichts mehr lernen konnen, hangt mit bem in altern Sahren fich nicht mehr befehlen laffen wollen gufammen, und zwar febr genau.

Ich hatte Gelegenheit, öfters einen Betteljungen ju feben, ber burch Gesichterschneiben und allerlei Geberben Lachen ju erweden suche. Dieses war mir fo unerträglich, bag ich bas Gesicht bes Jungen, auch selbst in ber Rube, anfing abscheulich ju finden, und ben Anaben im eigentlichen Berftande zu hassen, weil er sich gar nicht wollte wehren lassen. Eines Tages aber, ba ein sehr schönes und gutes Kind, ein Mädchen von vier Jahren, sehr herzlich und boch mit einem gewissen Anstand über bes Anaben Possen lachte, machte dieß einen so angenehmen Einbruck auf mich, daß ich nun selbst des Anabens Gesichter erträglich fand, und zwar nicht bloß aus der zweiten Hand, wie man benten sollte, sondern wirklich in sich selbst. Ich sächelte nicht in meinem eigenen, sondern in des Aindes Namen darüber. Auch habe ich bei andern Gelegenheiten bemerkt, daß man über gewisse unschäliche Ungezogenheiten sich erft ärgern muß, um sie hernach erträglich zu finden. Ich verstehe mich hier recht gut, und erkläre die Sache weiter nicht.

Es ift gar nicht abzusehen, wie weit sich Anthropomorphismus erstrecken kann, das Wort in seinem größten Umfange genommen. Es rächen sich Leute an einem Tobten; Gebeine werben ausgegraben und verunehrt; man hat Mitleiden mit leblosen Dingen — so beklagte Jemand eine Dausuhr, wenn sie einmal in der Kälte stehen blieb. Dieses übertragen unserer Empfindungen auf Andere herrscht überall, unter so mannichfaltiger Gestalt, daß es nicht immer leicht ift, es zu unterscheiden. Bielleicht ift das ganze Pronomen ber andere solchen Ursprungs.

Worin mag ber Grund ber sonderbaren Erscheinung liegen, bie ich so oft bemerkt habe, bag man mit Jemanben im Traume

von einem Dritten fpricht, und wenn man erwacht, finbet, baf ber vermeinte Dritte gerabe ber Mann war, mit bem man auch gesprochen hat? Ift es vielleicht blose Form bes Erwachens, ober worin liegt ber Grund?

Da man im Traume fo oft seine eigenen Einwurfe fur bie eines Undern halt, g. B. weun man mit Jemanden bisputirt, so wunderts mich nur, bag bieses nicht öfters im Bachen geschieht. Der Bustand bes Wachens scheint also hauptsächlich barin zu liegen, baß man bas in uns und außer uns scharf und conventionsmäßig unterscheibet.

Warum kann man sich ben Schlaf nicht abgewöhnen? Ran sollte benken, ba bie wichtigsten Berrichtungen bes Lebens ununterbrochen fortgeben, und bie Werkzeuge, wodurch sie geschehen, nie ruben und schlafen, wie das Herz, die Eingeweide, die Ihmphatischen Gefäße; so wäre es auch nicht nöthig, daß man überhaupt schlafe. Also die Werkzeuge, welche die Seele als solche am meisten zu ihren Berrichtungen nöthig hat, werden in ihrer Thätigkeit unterbrochen. Ich möchte wol wissen, ob der Schlaf je in dieser Rücksicht betrachtet worden ist. Warum schläft ber Mensch? Der Schlaf scheint mir mehr ein Ausruhen der Gebankenwerkzeuge zu sein. Wenn ein Mensch sich körperlich gar nicht angriffe, sondern nur nach seiner größten Gemächlichkeit seinen Geschäften folgte, so würde er doch am Ende schläftig werden. Dieses ist wenigstens ein offenbares Beichen, daß beim

Wachen mehr ausgegeben, als eingenommen wird; und biefer überschuß läßt-sich, wie alle Ersahrung lehrt, im Wachen nicht ersehen. Was ist bas? Was ist ber Mensch im Schlaf? Er ist eine bloße Pflanze; und also muß bas Meisterstück ber Schöpfung zuweilen eine Pflanze werben, um einige Stunden am Tage das Meisterstück ber Schöpfung repräsentiren zu können. Hat wohl Jemand ben Schlaf als einen Bustand betrachtet, ber uns mit den Pflanzen verbindet? Die Geschichte enthält nur Erzählungen von wachenden Menschen; sollten die von schlasenden minder wichtig sein? Der Mensch thut freilich alsdann wenig, aber gerade da hätte der wachende Psychologe am meisten zu thun.

Die Nerven spigen sich gegen bas Ende zu, und machen bas aus, was wir sinnliche Werkzeuge nennen. Es sind die Enden, die nach außen stehen, und die Eindrücke der Welt emfangen. Diese sind vermuthlich ohne unser Wissen beschäftigt, und beständig wach. Es gibt also bei dem Menschen, von der Spige der Nervensafern an nach innen zu gerechnet, eine Schicht, die beständig in Arbeit ist, und vermuthlich, während sie in Arbeit ist, der Seele Begriffe zuzussühren, nicht auch in Arbeit sein kann, sich selbst zu erhalten und das Berlorne zu ersegen. Diese Theise ruhen also in dem Zeitraume des Ersages. Wir scheinen nur zu sühlen, wenn wir wirken, nicht wenn wir sie Wirkung sammeln. Was wir dann einpfinden, ist vielzleicht bloß Empsinden des Wohlbesindens. Es wird nicht zu Gebanken, es ist bloß Gefühl von Stärke, oder doch Gemächlichkeit.

Unfere gange Gefchichte ift bloß Gefchichte bes machenben

Menschen; an die Geschichte des schlafenden hat noch Niemand gedacht. Die Gedankenwerkzeuge scheinen am leichtesten zu ermüden zu sein; es sind die seinsten Spigen. Daher denkt der Mensch im gesunden Schlaf gar nicht. Ich wiederhole es noch einmal: Gebrauch und Ersah scheinen einander in den seinsten Spigen entgegen zu wirken; wo Ersah der Rerven bereitet wird, sindet keine Empsindung Statt. Diejenigen Theile, die mehr nach innen liegen, sind bloß zur Erhaltung, nicht zum Empfangen und zur Gegenwirkung. So ließe sich die Rothwendigkeit eines Schlases a priori demonstriren. Feine Theile, die durch gröbere erseht werden müssen, können ihren Dienst nicht leisten, während sie in Ausbesserung begriffen sind.

Mit erstaunendem Bergnügen fand ich in Hrn. Lavaters Aussichten in die Ewigkeit, Th. I. S. 143 folg., daß er von dem Schlaf ähnliche Empfindungen mit mir hat. Ich habe Jahre lang vorher, ehe dieses Buch erschien, Herrn L...g die Eröffnung gethan; ja als ich noch auf Schulen war, habe ich meinem Freunde E...n schon etwas davon gesagt, aber nie gehört, daß einer oder der andere von ihnen etwas Uhnliches empfunden hätte. Weine Betrachtungen in diesem Bustande gehen gemeiniglich auf den Tod oder die Seele überhaupt, und auf das, was Empfindung ist, und endigen sich in einer Bewunderung der Einrichtung des Wenschen. Alles ist mehr Gestühl als Resterion, und undeschreiblich.

hat wohl Jemanb je bon Gerüchen geträumt, wozu keine Beranlassung äußerlich ba war? ich meine z. B. von Rosengeruch zu einer Beit, wo keine Rosen ober Rosenwasser in ber Nähe waren. Bon Musik ist es gewiß, und vom Licht auch; aber Empfindungen von Schmerz im Traum haben gemeiniglich eine äußere Beranlassung. Bom Geruch bin ich ungewiß.

Araume führen uns oft auf Umftande und in Begebenheiten hinein, in die wir im Bachen nicht leicht verwickelt werben können; oder fie laffen uns Unbequemlichkeiten fühlen, die wir vielleicht als klein in der Ferne verachtet hatten, in die wir aber vielleicht mit der Beit verwickelt worden wären. Ein Araum kann baher oft unsern Entschluß andern, und unsern moralischen Fond mehr sichern, als alle Lehren, die durch einen Umweg ins Herz kommen.

## Machtrag

ju ben pfychologischen Bemerkungen.

11m uns ein Glud, bas uns gleichgültig scheint, recht fühlbar zu machen, muffen wir immer benten, baß es verloren gegangen und baß wir es biefen Augenblick wieber erhielten. Es gebort aber etwas Erfahrung in allerlei Leiben bazu, um biefen Bersuch gludlich anzustellen.

Kopf und Füße, so weit sie auch im physischen Berftanbe von einander entfernt liegen, so nahe liegen sie sich boch im moralischen und psychologischen. Freude und Traurigkeit zeigen sich kaum sobald an der Nase, die boch der Seele so nahe liegt, als in den Füßen. Ich kann dieses täglich von meinem Fenster aus bemerken, wo ich beutlich an den Füßen der Studenten sehe, ob sie aus einem Collegio kommen, oder in eines zu gehen Willens sind, Jenes an der platt auffallenden Sohle, die den Hunger der regierenden Seele verräth, Dieses an dem schmachtenden Schritte, wo Absah und Behen etwas langsamer nach einander auszuliegen kommen, der allemal ein Beichen der kurz vorhergegangenen Sättigung ist. Bei den Studenten, wo ich nichts bergleichen bemerken konnte, sand ich nachher sast immer, daß sie zugleich in ein Collezium gegangen und aus einem gekommen waren.

Menichen, die fich auf die Beobachtung ihrer felbst gut versteben und sich damit heimlich groß wissen, freuen sich oft über die Entdedung eigner Schwachheit, wo die Entdedung fie betrüben follte. So fehr viel mehr gilt bei Manchen ber Professor als ber Mensch.

Wie leicht Eigenliebe, ohne baf wir es merten, bie Triebfeber mancher, uns von berfelben gang independent icheinenden, Handlung fein kann, konnen wir baraus feben, daß Leute bas Gelb lieben konnen als Geld, obgleich fie nie Gebrauch bavon machen. Es ift eine Bemerkung, bie ich burch vielfältige Erfahrung beftätigt gefunden habe, bag unter Gelehrten biejenigen fast allegeit die verständigsten find, die nebenher mit einer Runft fich beschäftigen, ober, wie man im Plattbeutschen fagt, klutern.

Bas die Spannung der Triebfedern in uns am meisten hemmt, ist, andere Leute im Besit bes Ruhms zu sehen, von deren Unwürdigkeit man überzeugt ist.

Wenn ich fage: halte beine Jahne rein und fpule bir ben Mund alle Morgen aus, so wird bas nicht so leicht gehalten, als wenn ich sage: nimm bie beiden Mittelfinger bazu und zwar über Kreuz. Des Menschen Hang zum Mystischen. Man nüte ihn.

Die fichere Überzeugung, bag man konnte, wenn man wollte, ift Urfache an manches guten Ropfes Unthätigkeit, und bas nicht ohne Grund.

Nichts erklärt lefen und ftubiren besser, als essen und verbauen. Der philosophische eigentliche Leser häuft nicht bloß in seinem Gebächtnisse an, wie der Fresser im Magen, da hingegen der Gedächtnisseopf mehr einen vollen Magen, als einen starten gesunden Körper besommt. Bei Jenem wird Alles, was er liest und brauchbar sindet, dem System und dem innern Körper, wenn ich so sagen darf, zugeführt, Dieses hierhin und das Andere dorthin, und das Ganze besommt Stärke.

Es ift gang gut viel gu lefen, wenn nur nicht unfer Gefühl barüber ftumpf wurde und über ber großen Begierbe, immer ohne eigne Untersuchung mehr zu wiffen, endlich in uns ber Prufungegeift erfturbe.

Mangel an Kraft fich zu vertheibigen geht bei bem Schmachen in Klage über. Man tann biefes an ben Kinbern feben, wenn fie von größeren Kinbern unrecht behandelt werben, aber ber ftille Tropfopf ift allemal ber Befte.

Rrantheiten ber Seele konnen ben Tob nach fich gieben und bas kann Selbstmorb werben.

Wenn einmal eine Schwäche in ben Nerven fo weit gebieben ift, baß ein Entschluß, etwas zu feiner eignen Befferung anzufangen, unmöglich wirb, fo ift ber Menfch verloren.

Jich habe fehr oft Folgenbes bemerkt: Je mannichfaltiger bie Begebenheiten find, die fich ereignen, besto geschwinder verdurer "ftreichen einem zwar die Tage, allein besto länger dunkt einen die vergangene Beit, die Summe dieser Tage, hingegen je einförmiger die Beschäftigungen, besto länger werden einem die Tage und besto kurzer die vergangene Beit ober ihre Summe. Die Erklärung ist nicht sehr schwer.

Denn einem jum Tobe Berurtheilten eine Stunde gefchenkt wirb, fo ift fie ein Leben werth.

Die Naturkundigen ber vorigen Beit wußten weniger als wir und glaubten fich fehr nahe am Biele. Wir haben fehr große Schritte barauf zu gethan und finden nun, daß wir noch fehr weit ab find. Bei ben vernünftigsten Weltweisen nimmt die Überzeugung von ihrer Unwissenheit zugleich mit ihrem Wachsthum an Erkenntniß zu.

Man tann eben fo gut träumen ohne zu fchlafen, als man fchlafen tann ohne zu träumen.

Wir feben, ein jeber, nicht bloß einen anbern Regenbogen, sonbern ein jeber einen anbern Gegenstanb und einen anbern Sag als ber Anbere.

Was man sucht, ift gewöhnlich in ber letten Tafche, ift ein vermeintlicher Erfahrungsfat, ben man, glaube ich, in allen Länbern und in allen Familien angenommen hat, und boch glaubt ibn niemand im Ernst.

// Ber in fich felbft verliebt ift, hat wenigstens bei feiner Liebe ben Bortheil, bag er nicht viele Rebenbuhler erhalten wirb.

Der Menich tann gehen, pfeifen, ober auch hunbert gablen und noch an etwas Anderes zugleich benten, und, was bas Merkwürdigfte ift, ohne von allen breien etwas zu wiffen, ba boch Sebes gang eigne Regeln und Borficht erforbert. Ein eingebilbetes Unbermögen tann bei furchtsamen Perfonen lange bie Rolle eines wirklichen spielen, in Berten bes Kopfs sowohl wie bes Leibes.

Die Träume können bazu nügen, baß fie bas unbefangene Resultat ohne ben 3wang, ber oft erkunstelten überlegung, von unserm ganzen Wesen barftellen. Dieser Gebanke verbient sehr beberzigt zu werben.

So wie man mit ben Kinnlaben nachhilft, wenn man mit einer schlechten Scheere Papier schneibet, ober wenn man sehr viele Blätter auf einmal schneiben will, (ich habe biefes auch an meinem kleinen Jungen von 5 Jahren bemerkt), so gibt es vermuthlich eine Menge Berri chtungen selbst bes Geiftes.

Wer eine Scheibe an feine Gartenthur malt, bem wirb gewiß hineingeschoffen.

Man tann nicht sicherer zeigen, bag ein gewiffer Charafter ber mahre von einem fei, als wenn man zeigt, bag bas Gegentheil Jebermann lachen machen murbe.

Um vergnügt ober vielmehr luftig in ber Welt zu fein, wirb nur erforbert, bag man Alles nur flüchtig anfieht; fo wie man nachbenkenber wirb, wirb man auch ernsthafter. Daß man manden außerorbentlichen Mann, bon bem man gehört hat, geringer zu finden glaubt, wenn man ihn fieht, rührt gemeiniglich, ober gewiß allemal baher, daß man jett fieht, baß er bas gewöhnliche Gesicht eines Menschen hat.

Wenn man Jemanben bezahlt, ber nur eine gewisse, scharf bestimmte, Summe erwarten und forbern kann, nichts mehr und nichts weniger, so bezahlt man ihn, ohne das Geld in Papier zu wickeln; ist die Summe unbestimmt, so bezahlt man im Papier, sich und bem Einnehmenben alle Mienensprache zu ersparen. Es ist noch mehr hierin.

Es ift zwar fehr mahr, bag bie meiften Menfchen, bie feiner Liebe fabig find, auch fur bie Freundschaft wenig taugen. Man fieht aber boch auch oft bas Gegentheil.

Movon bas herz nicht voll ift, babon geht ber Mund über, habe ich öfters mahr gefunden, als ben entgegengefeteten Sat.

Es ift ber gemeine Fehler aller Leute von wenig Talenten und mehr Belefenheit als Berftanb, daß fie eher auf fünftliche Erklärungen verfallen als auf natürliche.

Das gange Knochengebäube unferer Dentungsart und unsfere Glaubens wird formirt aus unferen Gelben, und Mufter-

wahl geht zu einer Beit bor, wo wir bie wenigste Erfahrung und überlegung haben, und wirtt boch am Enbe auf unfere überlegung, wo nicht auf bie Folgen unferer Erfahrung.

Wer recht nachahmen konnte, abmt nicht leicht nach.

Sebes Dorf hat seine Pyramibe, ben Rirchthurm. Aus allen Dorfpyramiben in Deutschland sollten fich wohl bie ägyptischen bauen laffen. Warum baut man so in bie Göhe? Der Gloden wegen allein gewiß nicht. Es ift immer Citelfeit; mit Religion, vielleicht Aberglauben vermischt, was biese Pyramiben schuf so gut wie bie ägyptischen.

Selbst bie Ungewißheit, worin wir uns über gewisse Gegenstände befinden, ist zuweilen nüglich. Die hoffnung bekommt baburch einen größern Spielraum, und man halt immer basjenige für mahr, was unserm Bustande am angemeffensten ift.

Ich habe einen Müllerknecht gekannt, ber niemals bie Mige vor mir abnahm, wenn er nicht einen Efel neben fich gehen hatte. Ich konnte mir bas lange nicht erklären. Enblich fand ich, baß er sich biese Gesellschaft für eine Demüthigung anfah und um Barmherzigkeit bat; er schien bamit ber geringsten Bergleichung zwischen ihm und seinem Gefährten ausweichen zu wollen.

// Benvenuto Cellini macht bie vortreffliche Bemerkung: "Schaben macht nicht klug, weil ber neue fich immer unter einer verschiedenen Form ankunbigt." Dieses kenne ich recht aus eigner Erfahrung.

Bas ein bebächtiges, gesehres Berfahren in allen Borfällenbes Lebens nüglich ift, kann ich mir auch baburch erläutern. Ich kann mir keinen schrecklichern Bufall benken, als wenn mir jemand eines meiner Kinder aus Unvorsichtigkeit erschöffe, und boch kenne ich mehrere Menschen, benen ich ohne Mühe vergeben wurde, andere, die ich nie wieder wurde vor Augen sehen konnen, und noch andere, die ich auf der Stelle erschießen konnte und wurde, wenn ich ein Gewehr zur hand hätte.

So wie Affimilation Sylben und Wörter hervorbringt, fo können Sylben in nominibus propriis wiederum Farben zu Bilbern ber Einbildungskraft und Büge zu Charakteren hergeben. Es ist aller Untersuchung werth, woher die Bilber stammen, die wir uns von Leuten, von Straßen und Städten u. s. w. formiren, die wir nie gesehen haben. An dem Gesichte, das ich mir vom General Lee gemacht habe, hat das doppelte e mehr Antheil, als alle seine schlechten Thaten, die mir zu Ohren gestommen sind.

Bei bem Studio ber Mathematit tann wohl nichts ftartern Troft bei Unverftanblichkeiten gewähren, als bag es fehr viel schwerer ift, eines Anbern meditata ju verfteben, ale felbft gu mebitiren.

Die Mumacht Gottes im Donnerwetter wird nur bewundert entweder zu der Beit ba feines ift, ober hinterbrein beim Abzuge.

Unfere Ohren repetiren zuweilen bie Glodenfchläge, alfo Repetirohren. Ob es 1, 2, auch allenfalls 3 gefchlagen hat, kann man noch lange nachher ausmachen, wenn man auch nicht während bes Schlagens baran gebacht hat.

Ich bin überzeiigt, bag es Brillen für die Seelenträfte gibt fo gut wie für die Augen. Es mare sonderbar, wenn fo etwas nicht sollte möglich sein. Wenn ber Wis mit dem Alter schwach wird, so kann oft bas Lesen von Wortregistern Bergleichungen bewirken, die ohne dieses unmöglich waren.

Wenn man bie fogenannten bescheibenen Bweifel mancher Weltweisen als positive Wahrheit behandelt wiffen will, so barf man ihnen nur mit etwas Geringschägung wibersprechen.

Das Sorgenschränken, bas Allerheiligste ber innersten Seelenökonomie, bas nur bes Nachts geöffnet wirb. Jedermann hat bas feinige. Gin Meubel, bas in allen haushaltungen und in jedem Stande angetroffen wirb. So etwas ware einer guten und lehrreichen Darstellung fähig.

| //   | Die   | glüd | flichen | n Bei | ten be | es Lel       | bens, t | ba <b>m</b> a | n nod | h ni | cht 1 | ben <b>e</b> t, |
|------|-------|------|---------|-------|--------|--------------|---------|---------------|-------|------|-------|-----------------|
| wie  | alt   | man  | ist,    | unb   | поф    | <b>f</b> ein | Buch    | hält          | über  | bie  | Hau   | ı8hal•          |
| tung | g bes | Lebe | ns!     |       |        |              |         |               |       |      |       |                 |

// Ich kann bis biefe Stunde nicht recht begreifen, warum bie kleinen Kinder nicht eben fo beständig lachen, als fie beftandig weinen.

Se ift gewiß beffer, eine Sache gar nicht stubirt ju haben, als oberflächlich. Denn der bloße gefunde Menschenverstand, wenn er eine Sache beurtheilen will, schießt nicht so febr fehl als die halbe Gelehrsamkeit.

Wenn es uns im Dunkeln irgendwo flicht, fo können wir gemeiniglich mit einer Nabelspige die Stelle finden. Was für einen genauen Plan muß die Seele von ihrem Körper haben!

Selbst Aberglaube kann zuweilen Nugen ftiften. Der gemeine Mann brudt nicht leicht eine ungelabene Flinte auf jemanben los, weil er glaubt, ber Teufel könne auch mit einer ungelabenen sein Spiel machen.

3.

## Moralische Bemerkungen.

Laby Gill, bie Ubtissin bes englischen Rlosters in Liffabon, reifte in ihrem 23ften Jahre nach Irland, nahm eine Erbschaft in Besitz und kehrte so wieder zurud in ihr Rloster. Baretti ') glaubt, eine solche Tugend in einer weiblichen Brust verbiene ber Bergessenheit entriffen zu werben. Ich glaube, solche Thaten sollten so heiß gebrandmarkt werben, als nur immer Wit, von Berachtung, Spott und Abscheu geleitet, brennen kann.

Ein Dreigroschenftud ift immer beffer ale eine Thrane.

Ihr, bie ihr so empfindsam von der Seele eurer Mabchen fprechen könnt, ich gönne euch diese Freude. Glaubt aber ja nicht, daß ihr so was Erhabenes thut oder sagt; oder bunkt euch nicht edler als der Pöbel, der gewiß sogar Unrecht nicht hat, sich hauptfächlich an den Körper zu halten. Was doch ein

<sup>\*)</sup> Joseph Barettt, sonft als Dichter bekannt, hat auch Travels through England, Portugal, Spain and France (Lond. 1771. beutsch übers. Leipzig 1772. 8.) geschrieben, worin wahrscheinlich bie obige Anekbote enthalten ift.

junger Recensionenleser für eine 3bee von einem so feinen Sentiment hat! Der Bauereknecht schielt nach bem Unterrock, und sucht ben himmel bort, ben bu in ben Augen suchst. Wer hat Recht? Ich mage keine Grünbe in bieser Frage, und noch viel weniger entscheibe ich fie, aber rathen will ich es aus treuem Gerzen allen empfinbsamen Canbibaten, baß sie sich mit bem Bauern segen, es könnte sonst auf verbrießliche Weitläuftigkeiten hinauslaufen.

Die Sanduhren erinnern nicht bloß an die fcnelle Flucht ber Beit, sondern auch zugleich an ben Staub, in welchen wir bereinst zerfallen werben.

Bei einem Berbrechen ift bas, was die Welt bas Berbrechen nennt, selten bas, was die Strase verdient, sondern da liegt es, wo unter der langen Reihe von Handlungen, womit es sich gleichsam als mit Wurzeln in unser Leben hineinerstreckt, die jenige ift, die am meisten von unserm Willen abhieng und die wir am leichtesten nicht hätten thun können.

Man könnte bie Gewohnheit eine moralische Friction nennen, etwas, bas ben Geift nicht leicht über bie Dinge hinstreichen läßt, sonbern ihn bamit verbinbet, so baß es ihm schwer wird, fich bavon los zu machen.

Die Furcht vor bem Tode, die ben Menfchen eingeprägt ift,

ift zugleich ein großes Mittel, beffen fich ber himmel bedient, fie von vielen Unthaten abzuhalten; benn Bieles wird aus Furcht vor Lebensgefahr ober Krantheit unterlaffen.

Weiser werden, heißt, immer mehr und mehr bie Fehler kennen lernen, benen bieses Instrument, womit wir empfinden und urtheilen, unterworfen sein kann. Borfichtigkeit im Urtheilen ift, was heutzutage Allen und Jeden zu empfehlen ift. Gewönnen wir alle zehn Jahre nur eine unstreitige Wahrbeit von jedem philosophischen Schriftsteller, so ware unsere Ernte immer reich genug.

Es gibt eine Art, bas Leben zu verlängern, die ganz in unserer Macht steht: Früh ausstehen, zweckmäßiger Gebrauch ber Beit, Wählung der besten Mittel zum Endzweck, und wenn sie gewählt sind, muntre Ausstührung. Auf diese Art kann man sehr alt werden, sobald man das Leben nicht nach dem Kalender schätzt; aber was das Beste ist, so wird auch jenes Leben, das wir mit Kalendern ausmessen, durch das, wovon Berdienst der Masstad ist, verlängert. Wenn man einmal eine Arbeit vor hat, so ist es gut, bei der Ausssührung sich nicht gleich das Ganze vorzustellen, denn dieses hat, bei mir wenigstens, viel Niederschlagendes; sondern man arbeite an dem, was man gerade vor sich hat, und wenn man damit fertig ist, gehe man an das Nächste. — Eine Sache den Augenblick ansangen, und nicht eine Minute, viel weniger eine Stunde oder

einen Sag aufschieben, ift ebenfalls ein Mittel, bie Beit gu ftreden.

Man kann bie Fehler eines großen Mannes tabeln, aber man muß nur nicht ben Mann beswegen tabeln.

Daß man oft, einer geringen hanblung wegen, eine Berachtung auf einen Menschen wirft, geschieht nicht sowohl wegen bieser hanblung an fich betrachtet, als wegen beffen, was man von ber Fähigkeit eines solchen Menschen in anbern Fällen muthmaßet. Daher man ben so leicht verachtet, ber fich ungeahnbet beleibigen läßt.

Es find gewiß wenig Pflichten in ber Welt so wichtig, als bie, bie Fortbauer bes menschlichen Geschlechts zu beförbern, und sich felbst zu erhalten, benn zu keinen werben wir burch so reizende Mittel gezogen, als zu hiesen beiben.

Mir ift es eine fehr unangenehme Empfindung, wenn jemand Mitleiben mit mir hat, fo wie man bas Wort gemeiniglich nimmt. Denn die Menschen brauchen gerade ba, wo fie recht bofe find, die Rebensart: Mit einem folden muß man Mitleiben haben. Diefe Art bes Mitleibens ift ein Almofen, und Almofen seht Dürftigkeit von ber einen, und überfluß von ber anbern Seite voraus, er sei auch noch so gering. Dem englischen Pity ift es eben so gegangen, und noch ärger

bem Abjectivum pitiful, bas unfer erbarmlich ift. aber ein weit uneigennübigeres Mitleiden, bas mabrhaften Untheil nimmt, bas fonell jur That und Rettung foreitet, und felten bon empfindfamer Schwermuthelei (man verzeihe mir biefes Wort) begleitet wirb. Man konnte jenes bas almofenartige Mitleib, und biefce bas Mitleib bei Offenfip. und Defensivalliang nennen. - Mitscham ift febr Man fühlt fie, wenn fich ein Mann, ben man bochlauter. fcatt, aus nicht genugfamer Renntnig berjenigen, bor benen er fich zeigen will, vor ihnen lacherlich macht. - Es gibt eine gang unintereffirte Mitfreube. 3ch babe fie bei G ... 8 Biebergenefung im Jahre 1778 gang lauter empfunden. ich konnte in biefem Rall nach ber genaueften Untersuchung fein anderes Intereffe finden, ale biefes, bag ein Mann bon ber größten Rechtschaffenbeit und einer Gelehrsamkeit, bie taglich feltner wird, ber Welt, ber Universität und feiner Kamilie wieber gegeben worben war, nachbem man icon, ibn nicht etwa tobt gefagt, fonbern bie Unmöglichkeit feiner Biebergenefung mebicinifc bemouftrirt batte.

Menn jemand in der Welt fich eine Sittenlehre mit Gulfe von Radelstichen und Schiefpulver auf die hand wollte aben laffen, so wollte ich wohl die dazu vorschlagen, die ich in irgend einem Stücke des Buschauers einmal gelesen habe: The whole man must move together. Die Bergehungen dagegen find ungählbar, und ber Schaben, der daraus entsteht, groß und öfters

unerfehlich. Bum Menichen rechne ich Kopf und herz, Munb und hande; es ift eine Meisterkunft, biefe burch Wind und Wetter ungertrennt bis an bas Ende zu treiben, wo alle Bewegung aufhört.

Daß bie Menschen Alles aus Interesse thun, ist bem Philosophen nüblich zu wissen, er muß nur nicht barnach handeln, sondern seine Handlungen nach dem Weltgebrauch einrichten. So wie ein guter Schriftfeller nicht von dem gewöhnlichen Gebrauch der Wörter abgeht, so muß auch ein guter Bürger nicht gleich von dem Handlungsgebrauch abgehen, wenn er schon Bieles gegen Beides einzuwenden hat. Ich bin so sicher überzeugt, daß der Wensch Alles seines Bortheils wegen (diese Wort gehörig verstanden) thut, daß ich glaube, es ist zur Erhaltung der Welt so nöthig, als die Empsindlichkeit zur Erhaltung des Körpers. Genug daß unser Bortheil so sehr oft nicht erhalten werden kann, ohne Tausend glüdlich zu machen, und unsere erste Ursache das Interesse eines Theils so weislich mit dem Interesse vieler Andern zu verbinden gewußt hat.

Sich recht anschauend vorstellen gu lernen, bag niemand vollkommen gludlich ift, ift vielleicht ber nächte Weg, vollkommen gludlich gu werben. Es ift freilich niemand gang gludlich, aber es gibt febr viele Stufen in unsern Leiben; und bas ift bas übel.

Weil die Menschen fehr geneigt jum Aufschieben und zur Langsamkeit find, und gemeiniglich bas, was um 5 Uhr bes Morgens vor sich geben soll, erst um 6 Uhr geschieht, so kann man sicher barauf rechnen, bag man die Sberhand in einer Sache behält, wenn man Alles ohne ben geringsten Berzug unternimmt.

Die Schwachheiten großer Leute bekannt zu machen, ift eine Art von Pflicht; man richtet bamit Tausenbe auf, ohne jenen zu schaben. Der Brief von b'Alembert über Rouffeau im Mercure de France, Sept. 1779. verbient bekannter zu fein.

Alle Tugend aus Borfat taugt nicht viel. Gefühl ober Gewohnheit ift bas Ding.

Man foll Niemanben in feiner Profession lacherlich machen, er tann baburch ungludlich werben.

Das respice finem ist einer weit fruchtbarern Erklarung fähig, als man ihm gewöhnlich gibt. Der Mensch, ber ben himmel ersunden hat, rechnet aufs Künftige. Wer bei jeder handlung den Ginfluß bebenkt, den sie auf sein Kunftiges haben kann, und sie nicht unternimmt, wenn sie ihm nicht im Kunftigen Bortheil bringt, wird gewiß glücklich leben. Alle großen Leute haben bloß des Künftigen wegen das Gegenwärtige unternommen, und schlechte Menschen haben immer, wie die Thiere,

bloß bas Gegenwärtige vor Augen; ja fie erniebrigen fich unter bie Thiere, weil biese aus Instinct Manches fürs Künftige thun, und also bie Natur gewissermaßen ihre Beseelung über fich nimmt.

Ich glaube auch an ben Belvetiusichen Sat: Man tann, was man will, aber nicht Alles, was man fich ruhig winfcht zu können, will man. Die Art zu wollen, bie Belvetius meint, ift unwiderstehliche Begierbe, bie fast nie ohne die erforberliche Fähigkeit ift.

Es ift gewiß ein ficheres Beichen, bag man beffer geworben ift, wenn man Schulben fo gerne bezahlt, als man Belb einnimmt.

Es gibt eine gewiffe Jungferschaft ber Seele bei ben Mabden, und eine moralische Entjungferung; biefe findet bei vielen schon febr frühzeitig Statt.

Ich bin völlig überzeugt, baß ber Mensch alle bie Kenntnisse besit, die nöthig sind, ihn glücklich zu machen. Aber es
ist mir auch wahrscheinlich, daß diese menschliche Glückseligkeit,
als solche, wenig zum Wohlsein bes Ganzen beiträgt. Was
ber Mensch zum Wohlsein bes Ganzen beiträgt, ist schwerlich
seiner Willfür unterworfen. Was übersieht er bavon? Nütt
er, selbst mit Ausübungen seiner Willfür, so ist selbst seine
Willfür eine Raschine, und man streitet über Worte. Wer

willfürlich jum Bortheil bes Ganzen wirkt, muß bas Ganze übersehen. Dieses kann ber Mensch nicht, also ift hier in Absicht bes Ganzen an Freiheit nicht zu gebenken. Unumschränkte Freiheit ift hier ein Wiberspruch. hat er bloß Freiheit erhalten für einen gewissen Gesichtskreis, so ift auch bieses wieder Masschnerie, und es ist immer die Freiheit eines Menschen, ber bas Rab eines Krahns tritt. Ich glaube, ba wo ber Mensch sich an die große Kette anschließt, ift er nicht frei; er weiß wohl gar nicht einmal, baß er wirkt.

Wenn ich je eine Predigt bruden laffe, fo ift es über bas Bermogen Gutes gu thun, bas jeber befit. Der Benter hole unfer Dafein hienieben, wenn nur ber Raifer Gutes thun konnte. Jeber ift ein Kaifer in feiner Lage.

Das Wort Gottesbienft follte verlegt, und nicht mehr vom Rirchengehen, sonbern bloß von guten Sandlungen gebraucht werben.

Woher mag wohl bie entsesliche Abneigung bes Menfchen herrühren, sich zu zeigen, wie er ift, in seiner Schlaftammer, wie in seinen geheimsten Gedanten? In ber Körperwelt ift Alles wechselseitig, bas, was es sich sein kann, und zugleich sehr aufrichtig. Nach unsern Begriffen find bie Dinge gegen einanber alles Mögliche, was sie sein können, und ber Mensch ift es nicht. Er scheint mehr bas zu sein, was er nicht sein follte.

Die Runft fich zu verbergen, ober ber Wiberwille, fich geiftlich ober moralisch nadent feben zu laffen, geht bis zum Erftaunen weit.

Ich glaube, fehr viele Menschen vergeffen über ihrer Erziehung für ben himmel, die für die Erde. Ich sollte benken,
ber Mensch handelte am weisesten, wenn er erstere ganz an
ihren Ort gestellt sein ließe. Denn wenn wir von einem weisen
Wesen an diese Stelle geseht worden sind, woran kein 3weisel ift, so last uns das Beste in dieser Station thun, und uns nicht
burch Offenbarungen blenden. Was der Mensch zu seiner Glückseiligkeit zu wissen nöthig hat, das weiß er gewiß ohne alle anbere Offenbarung, als die, die er seinem Wesen nach besiebt.

Die Superklugheit ift eine ber verächtlichften Arten von Untlugheit.

Der Glaube an einen Gott ift Instinct, er ift bem Menschen natürlich, so wie bas Geben auf zwei Beinen; modificiet
wird er freilich bei Manchen, bei Manchen gar erftigt; aber in
ber Regel ift er ba, und ift zur innern Wohlgestalt des Erkenntnisvermögens unentbehrlich.

Die Menfchen, die bie Bergebung ber Gunben burch lateinische Formeln erfunden haben, find an dem größten Berberben in ber Welt Schulb.

Gine ber ichwerften Runfte fur ben Menichen ift wohl bie, fich Muth zu geben. Diejenigen, benen er fehlt, finden ihn am erften unter bem machtigen Sout eines, ber ibn befitt, und ber uns bann helfen fann, wenn Alles feblt. Da es nun fo viele Leiben in ber Belt gibt, benen mit Duth entgegen au geben . fein menichliches Wefen einem Schwachen Rraft genug geben tann, fo ift bie Religion bortrefflich. Gie ift eigentlich bie Runft, fic burch ben Gebanken an Gott, ohne andere weitere Mittel, Troft und Muth im Leiben ju verschaffen, und Rraft, bemfelben entgegen zu arbeiten. 3ch babe Menfchen gefannt. benen ihr Glud ihr Gott mar. Gie glaubten an ein Glud. und der Glaube gab ihnen Muth. Muth gab ihnen Glud, und Blud Duth. Es ift ein großer Berluft fur ben Menfchen. wenn er bie Ubergeugung von einem weifen, bie Belt fentenben Wefen verloren bat. Ich glaube, es ift biefes eine nothwendige Folge alles Stubiums ber Philosophie und ber Natur. Man verliert gwar ben Glauben an einen Gott nicht, aber es ift nicht mehr ber bulfreiche Gott unferer Rindbeit; es ift ein Befen. beffen Bege nicht unfere Bege, und beffen Gebanten nicht unfere Bebanten find, und bamit ift bem Bulflofen nicht fonberlich viel gebient.

Es ift eine golbene Regel, bas man bie Menichen nicht nach ihren Meinungen beurtheilen muffe, fondern nach bem, was biefe Meinungen ans ihnen machen. Den reblichen Mann zu erkennen, ift in vielen Fällen leicht, aber nicht in allen. Es ift hier wie bei ben Mineralien: einige laffen sich äußerlich leicht erkennen, bei andern ift chemische Berlegung nöthig. Aber wer gibt sich bei Charakteren mit chemischer Berlegung ab, ober wie Biele haben bie Fähigkeit bazu? Das schnelle Aburtheln ift größtentheils bem Faulheitstriebe ber Menschen zuzuschreiben; bas mühfame chemische System sinder in Praxi wenig Anhänger.

Es ift für bes Menichen Rechtfertigung hinreichenb, wenn er fo gelebt hat, bag er feiner Tugenben wegen Bergebung für feine Rebler verbient.

Man schreibt wiber den Selbstmord mit Gründen, die unfere Bernunft in dem kritischen Augenblicke bewegen sollen. Diefes ift aber Alles vergeblich, so lange man sich diese Gründe nicht selbst erfunden hat, das heißt, sobald sie nicht die Früchte, das Resultat unferer ganzen Erkenntniß und unsers erworbenen Wesens sind. Also Ales ruft uns zu: bemuhe dich täglich um Wahrheit, lerne die Welt kennen, besteißige dich des Umgangs mit rechtschaffenen Menschen, so wirst du jederzeit handeln, wie dies am zufräglichsten ist. Findest du dann dereinst den Selbstmord für zuträglich, das heißt, sind alle deine Gründe nicht zureichend, dich abzuhalten, so

Ordnung führet gu allen Tugenben! aber was führet gur Ordnung?

Je größer ber Mann ift, besto strafbarer ift er, wenn er Gehler Anderer ausplaudert, die er erkennt. Wenn Gott bie heimlichkeiten ber Menschen bekannt machte, so könnte die Welt nicht bestehen. Es wäre, als wenn man die Gedanken Anderer sehen könnte. Bohl dem Menschen, der keinen Ausplauderer hat, der ihm an Kenntnissen überlegen ift!

Es gibt eine Menge fleiner moralifder Falfcheiten, bie man übt, ohne zu glauben, baß es ichablich fei; fo wie man etwa aus ähnlicher Gleichgültigkeit gegen feine Gefundheit Sabad raucht.

Der Stolg, eine eble Leibenschaft, ift nicht blind gegen eigene Fehler, aber ber Dochmuth ift es.

Biele, die über Ablagframerei in ber katholischen Rirche lachen, üben sie boch täglich felbst. Wie mancher Mann von schlechtem herzen glaubt sich mit bem himmel ausgesöhnt, wenn er Almosen gibt! Ich habe selbst bie boshaftesten Menschen, bie frevelhaftesten Unterbrücker bes Berbienstes und ber Unschuld bamit rechtsertigen hören: sie thäten ben Armen Gutcs. Aber bas war nicht vitae tenor, bas war nur Flickwert. Ein Paar Spiegelscheiben machen noch keinen Palast. Es hat auch etwas Abnliches mit ben Bekehrungen unter bem Galgen.

Wenn boch nur ber zehnte Theil ber Religion und Moral,

bie in Büchern fteht, in ben herzen ftanbe! Aber fo geht es fast burchaus: ber größte Theif von menschlicher Weisheit wird balb nach seiner Erzeugung auf ben Repositorien zur Ruhe gebracht. Daher einmal Jemand bieses Wort nicht vom lateinischen reposere, sondern unmittelbar vom französischen repos herleiten wollte.

Ein Gelübbe ju thun ift eine größere Gunbe, als es ju brechen.

Was die wahre Freundschaft, und noch mehr das glüdliche Band der Che so entzüdend macht, ift die Erweiterung seines Ich und zwar über ein Feld hinaus, das sich im einzelnen Menschen durch keine Runft schaffen läßt. Zwei Seelen, die sich vereinigen, vereinigen sich doch nie so ganz, daß nicht immer noch der beiden so vortheilhafte Unterschied bliebe, der die Mittheilung so angenehm macht. Wer sich sein eigenes Leiden klagt, klagt es sicherlich vergeblich; wer es der Frau klagt, klagt es einem Selbst, das helsen kann, und schon durch die Theilnahme hilft. Und wer gern sein Berdienst gerühmt hört, sindet ebenfalls in ihr ein Publikum, gegen welches er sich rühmen kann, ohne Gesahr, sich lächerlich zu machen.

Biele Menschen segen bie Tugend mehr im Bereuen der Fehler, als im Bermeiben derfelben.

## Machtrag -

zu ben moralischen Bemerkungen.

Schwachheiten schaben uns nicht mehr, sobalb wir fie tennen.

Man wird in manchen Fällen aus bem Grunde nicht gestiraft, ober es fieht vielmehr so aus, als ob man nicht gestraft würde, weil man die Strafe an sich felbst bezahlt. Das was ausgezahlt wird, wird oft einem Theile genommen und dem andern entrichtet. Einer kann an dem Ruhme, ein wiziger Schriftssteller zu sein, zunehmen, während der Credit, den er als ehrelicher Mann hatte, abnimmt.

Die Belt ift in ihrem Urtheile in ber Regel gu gutig, ober gu unbillig.

Sich an einem Tage nicht von seinem 3wede ableiten laffen, ift auch ein Mittel, die Beit zu verlängern, und ein sehr sicheres, aber schwer zu gebrauchen.

Wenn bu bie Geschichte eines großen Berbrechers liefeft, so bante immer, ebe bu ibn verbammft, bem gutigen himmel, baf er bich mit beinem ehrlichen Gesichte nicht an ben Anfang einer solchen Reihe von Umftanben gestellt hat.

Wenn wir die Aufmerksamkeit auf ichwache Empfindungen vernehmen lernen, fo können fie und ben Dienft von ftarken thun.

Co wie zu ben nieberträchtigsten und lasterhafteften Thaten Geift und Talent erforbert wirb, so ift felbst bei ben größten eine gewisse Unempfindlichkeit nöthig, die man bei anderen Gelegenheiten Dummheit nennt.

Es ift wirklich nichts abscheulicher, als wenn sich selbst zugezogene Strafgerichte noch einlaufen, nachbem man schon lange angefangen hat, sich zu beffern.

Der Gelbgeig ber beim Chrgeig fteht, verbiente allemal ein befferes Bort.

Die helben ber alten Dichter sind fehr von benen im Misten 3. B. verschieben. Sie find tapfer, klug und weise, aber selten nach unseren Sitten liebenswürdig und barmherzig. Misten hat die seinigen aus der Bibel entnommen. Sollte vielleicht unsere christliche Moral ihren Grund in einer gewissen Schwachheit haben, in einer jüdischen Feigheit, da sich die andere auf Stärke gründet? Allgemeine Berträglichkeit ist vielleicht ein schwes dirngespinst und was sich nie wird erreichen laffen.

Sympathie ift ein ichlechtes Almofen.

## Machtrag

zu ben moralischen Bemerkungen.

Schwachheiten schaben uns nicht mehr, fobalb wir fie tennen.

Man wirb in manchen Fällen aus bem Grunbe nicht geftraft, ober es fieht vielmehr so aus, als ob man nicht gestraft würbe, weil man die Strafe an sich felbst bezahlt. Das was ausgezahlt wird, wird oft einem Theile genommen und bem anbern entrichtet. Einer kann an bem Ruhme, ein wiziger Schriftssteller zu sein, zunehmen, während ber Credit, ben er als ehrlicher Mann hatte, abnimmt.

Die Welt ift in ihrem Urtheile in ber Regel gu gutig, ober gu unbillig.

Sich an einem Tage nicht von seinem 3wecke ableiten laffen, ift auch ein Mittel, bie Beit zu verlängern, und ein sehr sicheres, aber schwer zu gebrauchen.

Wenn bu bie Geschichte eines großen Berbrechers liefest, so bante immer, ebe bu ibn verbammst, bem gutigen himmel, baf er bich mit beinem ehrlichen Gesichte nicht an ben Anfang einer solchen Reibe von Umftanben gestellt hat.

Wenn wir die Aufmerksamteit auf ichwache Empfinbungen vernehmen lernen, fo können fie uns ben Dienft von ftarten thun.

Co wie zu ben nieberträchtigsten und lasterhafteften Thaten Geist und Talent erforbert wirb, so ift felbst bei ben größten eine gewisse Unempfindlichkeit nothig, die man bei anderen Gelegenheiten Dummheit nennt.

Es ift wirklich nichts abscheulicher, als wenn sich selbst zugezogene Strafgerichte noch einlaufen, nachbem man schon lange angefangen hat, sich zu beffern.

Der Gelbgeig ber beim Chrgeiz fteht, verbiente allemal ein befferes Bort.

Die helben ber alten Dichter find fehr von benen im Milton z. B. verschieden. Sie find tapfer, klug und weise, aber selten nach unseren Sitten liebenswürdig und barmherzig. Miston hat die seinigen aus der Bibel entnommen. Sollte vielleicht unsere christliche Moral ihren Grund in einer gewissen Schwachheit haben, in einer judischen Feigheit, da sich die anbere auf Stärke gründet? Allgemeine Berträglichkeit ist vielleicht ein schönes hirngespinst und was sich nie wird erreichen laffen.

Sympathie ift ein ichlechtes Almofen.

Seinen Neigungen schlechtweg entgegen zu handeln führt gewiß am Ende zu etwas Befferem. So z. B. daß ich bei Tische nicht trinke.

Es ift febr folimm, baß heutzutage bie Bahrheit ihre Sache burch Fiction, Roman und Fabel führen laffen muß.

She man tabelt, follte man immer erft berfuchen, ob man nicht entichulbigen tann.

Es ift ein großer Unterschieb, in einem schlechten Buftanbe immer gelebt zu haben ober nun in benselben erft abwärts getommen zu sein. Im letten Falle wird man von zwei Kräften getrieben, die in ber einsachen Richtung noch immer als verschieben gefühlt werben, hingegen im ersten nicht, da man fie für eine einzige, einsache hält. Dieses erstreckt sich noch über mehrere Dinge.

Man fängt feine Testamente gewöhnlich bamit an, baf man feine Seele Gott empfiehlt. Ich unterlasse biefes mit Reis, weil ich glaube, baß folche Recommandationen wenig fruchten, wenn sie nicht burch bas ganze Leben vorausgegangen find. Solche Recommandationen sind Galgenbekehrungen; eben so leicht als unwirksam.

Es gibt jest ber Borfchriften, mas man fein foll, fo mancherlei Arten, bag es tein Bunber mare, wenn bie Menge auf ben Gebanten geriethe, zu bleiben, was fie ift. 4.

## Bevbachtungen über den Menschen.

Der schmeichlerische Elenbe, ich möchte fast sagen ber Feige herzige, ber unter jedem Streich bes Schicksals winselt, der sich mit demuthigen Gebehrben naht, Brot fordert, und sich auf Gnade und Ungnade feinem Wohlthäter ergibt, ift leicht erkannt; ber Jagdjunker im Borbeisprengen versteht Mienensprache genug, ihn zu kennen. Der andere, stille, nur für ein paar Stationen geschaffene Mann, bessen Elend nicht geschwäßig ist, der mehr benet, und wo er auch immer an der gemeinen Last angespannt wird, besser zieht, ist schwerer zu kennen. Es gehört ein geübtes Auge dazu, seine ungekünstelte Bestheibenheit vom heimlichen Stolz und seine Kürze in Allem vom Trog zu unterscheiden.

Die gemeinsten Menschen, ob fle's gleich nicht ber Rühe werth achten, niederzuschreiben, was fie sehen, sehen und fühlen boch Ales, was des Niederschreibens werth gewesen wäre, und der Unterschied zwischen dem Pöbel und dem Gelehrten besteht oft bloß in einer Art von Apperception ober in der Kunft, zu Buch zu bringen.

Dieser Mann theilte Alles sehr gern mit, was ihn nichts kostete, unter Allen am meisten Complimente; beleidigte Riemanden, wenigstens wußte man es nicht; hatte allezeit eine liebreiche Miene, und seine Bescheidenheit war so groß; daß sie in der Stimme sogar an das Klägliche grenzte; er paffirte bei vielen Leuten für tugendhaft, und bei den Meisten für demüthig; kurz, er war von der Art Leute, die man so ziemlich häusig antrisst, und die man in England mit dem Namen sneaking rascals zu beehren pflegt.

Es gibt eine gewiffe Art Menichen, bie mit jedermann leicht Freunbichaft machen, ihn eben so balb wieder haffen und wieder lieben. Stellt man fich das menschliche Geschlecht als ein Ganges vor, wo jeder Theil in seine Stelle paßt, so werden bergleichen Menschen zu solchen Ausfülletheilen, die man überall hinwerfen kann. Man findet unter diefer Art von Leuten felten große Genies, ohnerachtet fie am leichtesten bafür gehalten werben.

Aus ben Träumen ber Menschen, wenn fie biefelben genau ergählten, ließe fich vielleicht Bieles auf ihren Charafter schließen. Es gehörte aber bazu nicht etwa einer, sonbern eine ziemliche Menge von Träumen.

heftigen Ehrgeig und Difttrauen habe ich noch allemal beisammen gefeben.

Leute, die nicht die feine Berftellungstunft völlig inne haben, und Andere mit Fleiß hintergeben wollen, entdeden ums gemeiniglich das Generelle ihrer ganzen Dentungsart bei der erften Busammentunft. Wer also der Neigung eines Andern schmeicheln, und sich in dieselbe schicken lernen will, der muß bei der erften Busammentunft genan Achtung geben; dort sindet man gemeiniglich die bestimmenden Puntte der ganzen Dentungsart vereinigt.

Es gibt Menichen, bie fogar in ihren Worten und Ausbrücken etwas Eigenes haben, (bie meiften haben wenigstens etwas, bas ihnen eigen ift,) ba boch Rebensarten burch eine lange Mobe fo und nicht anders find. Solche Menichen find immer einer Aufmerksamkeit würdig; es gehört viel Selbstgefühl und Unabhängigkeit ber Seele bazu, bis man fo weit kommt. Mancher fühlt neu, und ber Ausbruck, womit er dieses Gefühl Andern beutlich machen will, ift alt.

Es ift zum Erstaunen, wie wenig oft basjenige von uns gethan wird, was wir für nüglich halten und was auch leicht zu thun wäre. Die Begierbe, geschwind viel wissen zu wollen, hindert oft die genauen Untersuchungen; allein es ist selbst dem Menschen, der dieses weiß, sehr schwer, etwas genau zu prüfen, wenn er gleich überzeugt ist, er komme, ohne Prüfung, auch nicht zu seinem Endzweck, viel zu sernen.

•:•

Wenn man gern wissen will, was andere Leute über eine gewisse Sache benten, die einen felbst angeht, so bente man nur, was man unter gleichen Umständen von ihnen benten würde. Man halte Riemanden für moralisch besser in diesem Stück, als man felbst ift, und Riemanden für einfältiger. Die Leute merten öfterer, als man glaubt, solche Dinge, die wir vor ihnen mit Kunft versteckt zu haben meinen. — Bon dieser Bemertung ist mehr als die Sälfte wahr, und das ist allemal viel für eine Maxime, die jemand in seinem breißigsten Jahre selfset, wie ich biese.

Die glußerungen ber Großmuth find heutzutage mehr ein Wert ber Lecture, als ber Gefinnungen, bas heißt, man ift mehr großmuthig, um Lecture zu zeigen, als Gute bes Berzens. Leute, die es bon Natur find, merten felten, baß es etwas ift, großmuthig zu fein.

Die hibigsten Bertheibiger einer Wiffenschaft, die nicht bengeringften scheelen Seitenblick auf dieselbe vertragen können, find gemeiniglich solche Personen, die es nicht sehr weit in berselben gebracht haben, und sich bieses Mangels heimlich bewußt find.

Rluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ift, ift in ben meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werben, was man scheinen will.

In ben höflichen Stabtopen ift es unmöglich, etwas in ber Weltkenntniß ju thun. Alles ift ba fo höflich ehrlich, fo höflich grob, und fo höflich betrügerisch, bas man felten bofe genug werben kann, um eine Sattre ju schreiben. Die Lente verbienen immer Mitleiben. Kurz es fehlt Allem bie Starke.

Rein Charafter ift gemeiner, ale ber von Philipp II. von Spanien: Langfam ohne Klugheit, falfc ohne jemanben gu hintergeben, und fein ohne die geringfte mabre Beurtheilung. So schilbert ihn hume.

dia of the manager was of the body and a contract.

Es ift ein wahres Bergnugen, eine Coquette zu sehen, wie fie fich ftraubt und baumt und wendet, und nicht über die Linie hinüber will, die die alte Frau von der jungen scheidet. Sie arbeiten mit Reiben und Waschen, mit Schönpflästerchen und Pug immer dem Aller entgegen, bas fie hinüberziehen will, die fle endlich, wenn fie sehen, das man zu glauben anfängt, sie waren schon hinüber, wirklich nachgeben und hinübergehen.

Der Umgang mit vernünftigen Beuten ift beswegen jedermann fo febr anzurathen, weili ein Dummkopf auf biefe Art burch Nachahmen klug handeln lernen kann; benn bie größten Dummköpfe können nachahmen; felbst bie Affen, Pubelhunde und Clephanten können es.

some of a source Saft me <del>recording</del> to the source of a most state.

<sup>·</sup> Saufleute, bie itäglich oft gang entgegengefeste Moben rub-

men hören, und bas von Leuten, die fie übrigens hochachten, bekommen einen so gemischten Geschmad, daß ihnen endlich Alles gefällt. Sie sagen also mit Recht: "bas hat biefer ober jener Mann gewählt, anstatt zu sagen, das ift schen und bas nicht.

Bahrhaftes, unaffectirtes Diftrauen gegen menfoliche Rrafte in allen Studen, ift bas ficherfte Beiden von Geiftesftarte.

Es gibt Leute, bie werben mit einem bofen Gewiffen geboren - mit einem rothen Strich (Strick) um ben Sals.

Leibnis hat die chriftliche Religion vertheibigt. Daraus gerade weg zu schließen, wie die Theologen thun, er sei ein guter Christ gewesen, verräth sehr wenig Weltkenntnis. Gitelkeit, etwas Besseres zu sagen, als die Leute von Prosession, ist bei einem solchen Wanne, wie Leibnis, der wenig Festes hatte, eine weit wahrscheinlichere Triebseder, so etwas zu thun, als Religion. Wan greise doch mehr in seinen eigenen Busen, und man wird sinden, wie wenig sich etwas von Andern behaupten läst. Ja, ich getraue mir zu beweisen, daß man zuweilen glaubt, man glaube etwas, und glaubt es doch nicht. Richts ift unergründlicher, als das System von Triebsedern unserer Handlungen.

Mir ift ein Kleinthuer weit unausstehlicher, als ein Groß. thuer. Denn einmal verstehen so Benige bas Kleinthun, weil es

eine Kunst ist, ba Großthum aus ber Natur entspringt; und bann läßt ber Großthuer jedem seinen Werth, der Kleinthuer hingegen verachtet offenbar den, gegen welchen er es ist. Ich habe Einige gekannt, die von ihrem geringen Berdienst mit so viel pietistischer Dünnigkeit zu sprechen wußten, als wenn sie fürchteten, man möchte schmelzen, wenn sie sich in ihrem ganzen Lichte zeigten. Ich habe mir aber angewöhnt, über solche Leute zu lachen, und seit ber Beit sehe und höre ich sie gern.

Ich glaube, baß die Quelle bes meiften menschlichen Elenbs in Inbolenz und Beichlichkeit liegt. Die Ration, die die meifte Spannkraft hatte, war auch allezeit die freieste und glüdlichfte. Die Indolenz racht nichts, sondern läßt fich ben größten Schimpf und die größte Unterbrudung abkaufen.

Berftanbigen Personen werben nicht allein schöne Leute ohne Berftand verhaßt, sondern auch bie außerste Dienstfertigkeit bei Leuten verliert ohne Gaben bes Geiftes ihren Werth.

Die meiften Gelehrten find abergläubischer, als fie felbft fagen, ja als fie felbft glauben. Man tann üble Gewohnheiten nicht so leicht gang los werden; fie vor der Welt verbergen, und bie schällichen Folgen hindern, das tann man.

Der Mensch hat einen unwiderstehlichen Trieb, zu glauben, man sabe ibn nicht, wenn er nichts sieht — wie die Rinder, die die Augen zuhalten, um nicht gesehen zu werben.

3ch tann nur die Oberfläche ber Leute auf meine Seite bringen, ihr herz erhalt man nur mit ihrem finnlichen Bergnugen — bavon bin ich fo überzeugt, als ich lebe.

Es gibt Leute von unschäblicher Gemuthsart, aber boch babei eitel, die immer von ihrer Chrlichteit reben und bie Sache faft wie eine Profession treiben, und mit einer fo prablenben Beschienheit von ihrem Berbienft zu wimmern wiffen, bag einem die Gedulb über ben immer mahnenben Gläubiger ausgeht.

Deffen, mas wir mit Gefühl beurtheilen konnen, ift febr wenig, bas Unbere ift Alles Borurtheil und Gefälligkeit.

Men would be angels, angels would be Gods. Man halt immer bas für verdienstlicher, was einem sauer wird. Diefes fließt aus der Berachtung seines gegenwärtigen Bustandes; daher kommen die vielen Stumper. Der Schnallengießer will die Meereslänge erfinden. — Thue bas, was dir leicht wird, wovon du gern immer sprächest, wozu du gern jedermann brächtest, wenn du könntest, wovon du bir deine eigenen Borstellungen machst, die andern Leuten zuweilen nicht in den Kopf wollen, und die sie fremd und seltsam sinden. Beiter muß man

geben, allerdings, aber es muß fich gleichsam von felbst geben, man muß glauben, immer baffelbe ju thun, und jur Bermunberung anderer Leute febr viel mehr thun. Es ift ein Unglud. wenn ein Mann von Käbigfeiten burch Empfehlungen von Mannern, beren Begriffe von ihm etwas ju groß find, in ein Amt kommt, wo man etwas Außerorbentliches von ibm erwartet, bas er noch nicht leiften tann. Es ift immer beffer, bag ein Umt geringer ift, als bie Rabigteiten. Ber oft baffelbe thut, tommt barin weiter, aber nicht ber, ber fich vornimmt, Dinge au thun, bie von feinen gegenwärtigen Berrichtungen verfchieben find. Diefes konnte mit ber Ginleitung gefagt werben, bag man aus Erfabrungen reben muffe, wenn man lebren wolle. Sein eignes Leben auf biese Urt beschrieben fruchtet mehr für Unbere, als hundert Raiferhiftorien. - Wenn man fagt, man muffe Gefchichtbucher lefen, um bie Menfchen tennen ju lernen, fo muß man nicht glauben, man verftebe jene feinen, ins Berfolggene fallenden Runfte barunter; bie lernt man wohl allein in ber Gefellicaft, und gewiß fichrer und ichneller.

3ch habe bemerkt, baß zwar jeht eine gewiffe Freigeisterei unter jungen Leuten einreißt, bie mit ber Beit üble Folgen haben kann; aber so viel ist gewiß, es hat sich boch ein gewiffes Wohlwollen unter eben biefen Leuten ausgebreitet. Man findet viel Mitleiden, Bescheidenbeiteu. f. w. unter ihnen \*).

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1774 gefchrieben.

I.

Es ist bem Menichen fehr natürlich, wenn er verliebt ift, Ahnlichkeiten zwischen seinem Ramen und feiner Geliebten Ramen, ja sogar zwischen ben Geburtstagen und Geburtsorten zu finden. Go fand ein Berliebter es merkwürdig, baß er ben 4. November, und seine Geliebte ben 4. December geboren war; ein anderer, baß fein Geburtstag auf ben 1. Julius, und ber seines Mädchens auf ben 1. Janner fiel.

36 wollte lieber bas Bort fupertlug gemacht baben. als irgend eines; es macht feinem Busammenseher zuverläffig Chre. Es gibt Leute, Die fich angewöhnt haben, über Miles Reflerionen anzustellen, nicht weil ihnen die Gaden natürlich einfallen, fonbern weil fie es erfunfteln - ein Berfahren, bas ber Philosophie nicht bas Geringfte nutt. Es fint fo au reben Bunber in ber Belt ber Ibeen, auf bie man nicht rechnen tann. Da bergleichen Leute immer Urfachen angeben, weil fie es für ibre Pflicht anfeben, ober für icon halten, fo verfehlen fie faft allemal bas Natürliche, benn bas Schwere, Beithergeholte fomeidelt bem Stolze, aus welchem fie es thun, mehr als bas Ratürliche. hierin liegt auch ber Grund babon, bag une bie großen Entbedungen fo leicht zu machen icheinen, wenn fie gemacht find. Der eigentlich Berftanbige bingegen, ber nicht fo viel lebbaften Wis bat, ober ibm wenigstens nicht gleich trant. fchließt fo, weil er hohe Urfache bat, fo gu fchließen: burch Abn. lichkeiten find mir Taufenbe bermanbt, burch nabe Blutsfreundfchaft nur Benige. Berftebt ibr mich? Daber urtheilen Rrauen.

simmer so vernünstig — (wenn sie erst einmal besser werben erzogen werben, so wird es schon anders werben) — bas haben unsere Borsahren eingesehen, und ste bei wichtigen Angelegen, heiten zu Rathe gezogen. Die Gallier glaubten sogar, es sei etwas Göttliches in ihnen. Ihr Gefühl für das wahre Schone hängt mit jenem zusammen, so wie das Superkluge mit einem Bergnügen am Sonderbaren verbunden ist. Der Kluge wird nie superklug, hingegen kann der Superkluge, wenn er aushört, aus dem Ersuden ein Geschäft zu machen, und viel vernünstige Sachen liest, wosern er sich nicht gar zu sehr verstiegen hat, am Ende klug werden.

Die Runft, fich burch ein von almosensuchen Demuthis gung weit entferntes Dunnethun ein Gewicht zu geben, hat vielleicht nie jemand ftarter in feiner Gewalt gehabt, als --.

Wenn ihn die Welt gang tennte, fo wie ich ihn tenne, meine herren, fie wurde ben Fuche und bas Chamaleon in iha ren Gleichniffen gegen ihn vertauschen.

Es gibt Leute, bie zuweilen ihre Offenherzigkeit rühmen; fie follten aber bebenken, daß die Offenherzigkeit aus bem Charafter fließen muß, sonft muß fie felbst ber als eine Grobbeit ansehen, ber fie ba, wo fie echt ift, bochschätt.

Wenn man etwas ernftlich fürchtet, fo bringen bie entfern-

teften Dinge uns ben Gegenstand in ben Sinn. Für einen, ber am hofe lebt, kann bie geringste Bewegung im Gesicht nicht bes Fürsten selbst, fondern sogar feiner Diener, glauben machen, man fei in Ungnabe gefallen. Doch machen bie Charaktere hierin einen großen Unterschied, und wer eine Beichnung machen will, hat sehr barauf zu achten.

Er war fonst ein Menfc, wie wir, nur mußte er ftarfer gebrückt werben, um zu schreien; er mußte zweimal feben, was er bemerken, zweimal hören, was er behalten follte, und was Unbere nach einer einzigen Ohrfeige unterlassen, unterließ er erft nach ber zweiten.

Die Marime von Rochefoucault: dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose, qui ne nous deplait pas, klingt allerbings sonberbar; wer aber bie Bahrheit berfelben leugnet, versteht fie entweber nicht, ober kennt sich felbst nicht.

Reine Leute find eingebilbeter, als bie Befchreiber ihrer Empfindungen, zumal wenn fie babei etwas Profe zu commanbiren haben.

Für alle Bemerkungen eines Mannes, ber g. G. baarfuß nach Rom laufen könnte, um fich bem vatikanischen Apoll gu Fußen zu werfen, gebe ich keinen Pfennig. Diese Leute sprechen

nur bon fic, wenn fie von anbern Dingen gu reben glauben,' und bie Bahrheit kann nicht leicht in üblere Banbe gerathen.

Man suche keinen Enthusiaften Behutsamkeit lehren zu wollen. Solche Leute fagen, fie wollen behutsam fein, glauben auch, fie wären es, und find bie unbehutsamften Menschen auf ber Welt.

Ein gemeiner Charafter ift folgenber: Es gibt Leute, die 3. B. wenn sie zeichnen, kein Fältchen im Ermel leiden können; sie haben für jedes Glied, das sie zeichnen, einen besonderen Bleistift, mussen eigene Stühle haben, ihre Fenster mussen besondbers liegen, und wenn sie anfangen zu zeichnen, zeichnen sie doch herzlich schlecht. Dieser Charafter sindet sich nicht bloß bei Künstlern, sondern auch sonst. Man muß aber nicht glauben, als sagte ich es zur Erläuterung des Parturiunt montes etc. — nichts weniger; benn es ist ein Auswand und keine Prahlerei.

Sabe teine ju tunftliche Ibee vom Menichen, sonbern urtheile naturlich von ihm; halte ihn weber für zu gut, noch für zu bofe.

Jeber Mensch hat auch seine moralische backside, bie er nicht ohne Roth zeigt, und bie er so lange als möglich mit ben Gosen bes guten Anftanbes zubedt.

Der Stolz ber Menfchen ift ein feltfames Ding, es last fich nicht so leicht unterbruden, und gudt, wenn man bas 20ch A zugestopft hat, ehe man sich's versieht, zu einem andern 20ch B wieder heraus, und halt man bieses zu, so steht es hinter bem 20ch C u. f. w.

31 ebes Menichen Charafter fist etwas, bas fich nicht brethen läßt — bas Rnochengebäube bes Charafters; und biefes anbern wollen, heißt immer, ein Schaf bas Apportiren lebren.

Man tennt manchmal einen Menichen genauer, als man fagen kann, ober wenigstens als man fagt. Worte, Grab ber Munterteit, Laune, Bequemlichteit, Big, Intereffe — Alles brudt und leitet gur Kalfcheit.

Bo Mäßigung ein Fehler ift, ba ift Gleichgultigteit ein Berbrechen.

36 fenne bie Miene ber affectirten Aufmerksamkeit, es ift ber niebrigfte Grab von Berftreuung.

Ich bin überzeugt, bag ber Bant homerifcher Belben manden Bant im Parlamente hervorgebracht hat. Mancher, ber gegen Lorb North fprach, bachte, er rebete gegen ben Agamemnon. Es ift ber menschlichen Natur febr angemeffen. Den Menichen fo zu machen, wie ihn die Religion haben will, gleicht bem Unternehmen ber Stoifer; es ift nur eine andere Stufe bes Unmöglichen.

Es war wohl niemals ein Mann von irgend einigem Werth, auf ben kein Pasquill gemacht worben ware, und nicht leicht eine schlechte Seele, die keins auf irgend einen Mann von Berbienst gemacht hatte.

über nichts wird flüchtiger geurtheilt, als über die Charaftere ber Menschen, und boch sollte man in nichts behutsamer sein. Bei keiner Sache wartete man weniger bas Ganze ab, bas boch eigentlich ben Charakter ausmacht, als hier. Ich habe immer gefunden, die so genannten schlechten Leute gewinnen, wenn man fie genauer kennen lernt, und die guten verlieren.

Wer sich nur etwas Muhe geben will, wird leicht bemerken, baß es eine gewisse Menschenkenntniß, eine Philosophie und eine Theorie des Lebens gibt, die, ohne weiter untersucht zu werden, doch Bielen zum Leitfaden im Handeln sowohl als Sprechen bient. Es gibt sogar berühmte Leute, die weiter nichts vorzuweisen haben. So hält man in mittelmäßig großen Städten immer den Prosessor für einen Pedanten; ja sogar das Universitätsmässige hat da die Bedeutung von Steisigkeit. Der Landjunker ist auch ein bekannter Charakter, und doch sind die meisten Landziunker das gar nicht. Schwache Köpfe sind in dieser Philosophie

gemeiniglich fehr zu haufe. Man muß zuweisen wieber bie Borter untersuchen, benn bie Belt tann wegruden, und bie Borter bleiben fteben. Alfo immer Sachen und teine Borter! Denn sogar bie Borter unenblich, ewig, immer haben ja ihre Bebeutung verloren.

Man irrt fich gar fehr, wenn man aus bem, was ein Mann in Gefellschaft fagt ober auch thut, auf feinen Charafter ober Meinungen schließen will. Man spricht und handelt ja nicht immer vor Weltweisen; bas Bergnügen eines Abends kann an einer Sophisterei hängen. Beurtheilt ja auch kein Bernunftiger Cicero's Philosophie aus seinen Reben.

Man follte nicht glauben, daß ber unnatürliche Berftand fo fehr weit geben könnte, daß fich Leute beim Ginfteigen in die Trauerkutsche complimentiren könnten.

Es ift sonberbar, baß biejenigen Leute, bie bas Gelb am liebsten haben und am besten zu Rathe halten, gerne im Diminutivo bavon sprechen. "Da kann ich boch meine 600 Thatlerchen babei verbienen" — "ein hubsches Summchen!" — Wer so sagt, schenkt nicht leicht ein halbes Thälerchen weg.

Er wunderte fich, baf ben Ragen gerabe an ber Stelle zwei Löcher in ben Pelg geschnitten waren, wo fie bie Augen hatten.

Die recht guten offenherzigen Leute muß man nie unter ben Phrafesbrechslern fuchen, wie Sterne.

Manche Menfchen äußern icon eine Gabe, fich bumm gu ftellen, ehe fie klug find; bie Mabchen haben biefe Gabe febr oft.

Wenn die Menschen sagen, fie wollen nichts geschenkt haben, so ift es gemeiniglich ein Beichen, daß fie etwas geschenkt haben wollen.

Der Menich liebt die Gefellichaft, und follte es auch nur bie bon einem brennenden Rauchkerzichen fein.

Man muß keinem Menfchen trauen, ber bei feinen Berficherungen bie Sand auf bas Berg legt.

Die Dienstmäden tuffen bie Kinder und fcutteln fie mit Beftigkeit, wenn fie von einer Mannsperson beobachtet werden, bingegen prafentiren fie fie in der Stille, wenn Frauenzimmer auf fie feben.

3ch habe bas schon mehr bemerkt, bie Leute von Profession wissen oft bas Beste nicht.

Bie gludlich murbe Mancher leben, wenn er fich um anberer Leute Sachen fo wenig befummerte, ale um feine eigenen. In jedem Menschen ist etwas von allen Menschen. 3ch glaube biesen Sat schon fehr lange; ben vollständigen Beweis bavon kann man freilich erst von ber aufrichtigen Beschreibung seiner selbst erwarten, nämlich, wenn sie von Bielen unternommen wird. Dieses, was man von Allen hat, mit gehöriger Genauigkeit zu scheiben, ist eine Kunst, die gemeiniglich die größten Schriftsteller verstanden haben. Man braucht nicht viel von jedem Menschen zu besitzen. Es gibt geschickte Leute, die ihre chymischen Bersuche im Kleinen anstellen, und richtigere Sachen herausbringen, als andere, die sehr viel Geld barauf zu verwenden haben.

Jebes Gebrechen im menschlichen Körper erweckt bei bem, ber barunter leibet, ein Bemühen, zu zeigen, baß es ihn nicht brückt: ber Taube will gut hören, ber Klumpfuß über ranhe Wege zu Fuß gehen, ber Schwache seine Starke zeigen, u. f. w. Go verhält es sich in mehreren Dingen. Dieses ift für ben Schriftsteller ein unerschöpflicher Quell von Wahrheiten, bie Anbere erschüttern, und von Mitteln, einer Menge in die Seele zu reben.

Der Menich ift ber größten Werte alsbann fahig, wenn feine Geiftesträfte ichon wieber abnehmen, fo wie es im Julius und um 2 Uhr bes Nachmittags, ba bie Sonne ichon wieber qurudweicht und fintt, heißer ift, als im Junius und um 12 Uhr.

Es ift wahr, alle Menschen schieben auf, und bereuen ben Aufschub. Ich glaube aber, auch ber Thätigste findet so viel zu bereuen, als ber Faulste; benn wer mehr thut, sieht auch mehr und beutlicher, was hätte gethan werden konnen.

Se gibt Leute, bie konnen Alles glauben, was fie wollen; bas find gludliche Gefcopfe!

Ein Mabden, die fich ihrem Freund nach Leib und Seele entbeckt, entbeckt die heimlichkeiten bes gangen weiblichen Gesichlechts; ein jedes Mabden ift die Berwalterin der weiblichen Mpfterien. Es gibt Stellen, wa Bauernmadchen aussehen wie die Königinnen, bas gilt von Leib und Seele.

Er hat bloß Feinheit genug, fich verhaßt zu machen, aber nicht genug, fich zu empfehlen.

Es gibt wirklich fehr viele Menfchen, die bloß lefen, damit fie nicht benten burfen.

Beber Mensch hat seinen individuellen Aberglauben, ber ihn balb im Scherz, balb im Ernst leitet. Ich bin auf eine lächerliche Beise öfters sein Spiel, ober vielmehr ich spiele mit ihm. Die positiven Religionen find feine Benutungen jenes hanges im Menschen. Die Menschen haben alle etwas bavon, wenn sie nicht beutlich benten, und es ift gewiß noch nie ein so volltom-

mener Deift gewesen, als er im Compendio ftebt; bas ift un-

Der Menich, ber fich vieles Glude und feiner Schwäche bewuft ift, wird aberglaubifch, flüchtet jum Gebet, und bergl. mehr.

Das Söchfte, wozu fich ein schwacher Ropf von Erfahrung erheben tann, ift bie Fertigkeit, bie Schwächen befferer Menfchen auszufinden.

Es gibt in Rudficht auf ben Rorper gewiß wo nicht mehr, boch eben fo viele Krante in ber Ginbilbung, als wirkliche Krante; in Rudficht auf ben Berftanb eben so viele, wo nicht fehr viel mehr Gefunde in ber Einbilbung, als wirklich Gefunde.

Bon bem Ruhme ber berühmteften Menschen gehört immer etwas ber Blöbsichtigkeit ber Bewunderer zu; und ich bin überzeugt, daß solchen Menschen das Bewußtsein, daß sie von Einigen, bie weniger Ruhm, aber mehr Geist haben, burchgesehen werben, ihren ganzen Ruhm vergällt. Eigentlich ruhiger Genuß des Lebens kann nur bei Wahrheit bestehen. Newton, Franklin, das waren Menschen, die beneibenswerth sind.

Es ift tein tudifcheres und boshafteres Gefcopf unter ber Sonne, als eine S ..., wenn fie Alters wegen fich genothigt fieht, eine Betichwefter ju werben.

Wenn man von der wenigen Übereinstimmung, die das Innere eines Menschen mit seinem Außern hat (ich meine hier den
esoterischen Menschen mit dem eroterischen), auf etwas Ahnliches
in den Werken der Natur schließen durfte, so ware das ein schlechter Arost. Denn wie wenige Freunde wurden Freunde bleiben,
wenn einer die Gesinnungen des andern im Ganzen sehen könnte!

Es gibt große Krankheiten, an benen man sterben kann; es gibt ferner welche, die sich, ob man gleich nicht eben baran stirbt, doch ohne vieles Studium bemerken und fühlen laffen; endlich gibt es aber auch welche, die man ohne Mikroskop kaum erkennt. Daburch nehmen sie sich aber ganz abscheulich aus; und bieses Mikroskop ist — hypochondrie. Ich glaube, wenn sich die Menschen recht darauf legen wollten, die mikroskopischen Krankheiten zu studiren, sie wurden die Satissaction haben, alle Tage krank zu sein.

Man ist verloren, wenn man zu viel Beit bekommt an sich zu benten, vorausgesetzt, daß man sich nicht als ein Object ber Beobachtung, wie ein Praparat, ansieht, sondern immer als Alles, was man jest ist. Man wird so viel Trauriges gewahr, daß über bem Anblick alle Lust versliegt, es zu ordnen oder zusammenzuhalten.

Die Natur hat bie Frauenzimmer fo geschaffen, bag fie nicht nach Principien, fonbern nach Empfindung handeln follen.

Leute, bie ihre Briefe mit grunem Siegellad fiegeln, find alle von einer eigenen Art, gewöhnlich gute Röpfe, bie fich felbft zuweilen mit chemischen Arbeiten beschäftigen, und wiffen, bag es schwer ift, grunes Siegellad zu machen.

Man gibt falfche Meinungen, die man von Menfchen gefaßt hat, nicht gern auf, sobald man babei auf subtile Anwenbung von Menschenkenntniß sich etwas zu gute thun zu können
glaubt, und sich einbildet, solche Blide in bas herz bes Anbern
könnten nur Eingeweihete thun. Es gibt daher wenige Fächer
ber menschlichen Erkenntniß, worin bas halbwiffen größeren
Schaben thun kann, als bieses.

Es könnte gar wohl fein, daß eine gewisse Generation, in linea recta ascendente et descendente, ein Sanzes ausmachte, das sich entweder vervollkommnet ober verschlimmert. Daß z. B. der Sohn des berühmten Howard völlig toll geworden ift, könnte mit dem Genie des Baters Jusammenhang haben. Denn ohne bei wahrhaften Menschenkennern in den Berdacht zu kommen, als wollte man diesen großen Mann verkleinern oder seine Tugend verdächtig machen, kann man behaupten, daß er Manches nicht wurde unternommen haben, wenn er nicht bereits einen kleinen Dieb gehabt hätte, und wenigstens entfernte Anlagen zu dem, was nachher sein Sohn wirklich geworden ift.

Es gibt wohl feinen Menfchen in ber Bett, ber nicht,

wenn er um taufend Thaler willen gum Spigbuben wird, lieber um bas halbe Geld ein ehrlicher Mann geblieben mare.

Wer fagt, er haffe alle Arten von Schmeicheleien, und es im Ernft fagt, ber hat gewiß noch nicht alle Arten kennen gelernt, theils ber Materie, theils ber Form nach.

Leute von Berftand haffen allerdings die gewöhnliche Schmeichelei, weil fie fich nothwendig burch die Leichtglaubigfeit erniedrigt finden muffen, die ihnen ber ichmeichelnde Tropf autraut. Sie baffen alfo bie gewöhnliche Schmeichelei bloß begwegen, weil fie fur fie feine ift. 3ch glaube nach meiner Erfahrung ichlechterbings an feinen großen Unterschied unter ben Menfchen. Es ift Alles blog überfesung. Gin ieber bat feine eigene Dunge, mit ber er bezahlt fein will. innere fich an die eifernen Ragel in Otabeite; unfere Schonen mußten rafend fein, wenn fie bie eifernen Ragel in foldem Berthe balten wollten. Bir baben andere Magel. Es ift ebenfalls bloß menichliche Erfindung, ju glauben, bag bie Denichen fo febr unterschieden find; es ift ber Stolz, ber biefe Unterfchei-Seelenabel ift gerabe fo ein Ding wie ber bung unterstüßt. Geburtsabel. - (Etwas gemildert muß biefes Alles merben.)

Die Menichen nuben wahrhaftig ihr Leben zu wenig; es ift also kein Bunber, bag es noch so einfältig in ber Welt aussieht. Bomit bringt man sein Alter bin? Mit Bertheibigung von Meinungen; nicht weil man glaubt, bag fie wahr find, sonbern

weil man einmal öffentlich gefagt hat, daß man fie für wahr halte. Mein Gott, wenn die Alten ihre Beit doch lieber auf Warnung verwenden wollten! Freilich, die Menschen werben alt, aber das Geschlecht ift noch jung. Es ist wirklich ein Beweis, daß die Welt noch nicht alt ist, daß man hierin noch so zurück ist. Wenn doch die Alten mehr sagen wollten, was man vermeiben muß, und was sie hätten thun muffen, um noch größer zu werden, als sie geworden sind!

Ich habe fehr häusig gefunden, daß gemeine Leute, die nicht rauchten, an Orten, wo das Rauchen gewöhnlich ift, immer fehr gute und thätige Menschen waren. Bei dem gemeinen Mann ift es leicht zu erklären; es verräth bei dieser Classe vorzüglich schon etwas Gutes, sich von einer solchen Mode nicht hinreißen zu lassen, oder überhaupt etwas zu unterlassen, was wenigstens von Ansang nicht behagt. Auch muß ich gestehen, daß von allen den Gelehrten, die ich in meinem Leben habe tennen gelernt, und die ich eigentlich Genies nennen möchte, tein einziger geraucht hat. — Hat wohl Lessing geraucht?

Es ift für bie Bervollfommnung unferes Geiftes gefährlich, Beifall burch Werke zu erhalten, bie nicht unfere ganze Rraft erforbern. Man fteht alsbann gewöhnlich ftille. Rochefoucault glaubt baber, es habe noch nie ein Menfch alles bas gethan, was er habe thun können; ich halte bafür, baß biefes größtentheils wahr ift. Jebe menschliche Seele hat eine Portion Indo-

leng, wodurch fie geneigt wirb, bas vorzüglich zu thun, mas ihr leicht wird.

Giner ber größten und zugleich gemeinsten Rebler ber Denichen ift, bag fie glauben, anbere Denichen tennten ibre Comaden nicht, weil fie nicht bavon plaubern boren, ober nichts bavon gebruckt lefen. 3ch glaube aber, daß bie meiften Menfchen beffer bon anbern gefannt werben, als fie fich felbft tennen. 36 weiß, bag berühmte Schriftsteller, bie aber im Grunde feichte Röpfe waren (was fich in Deutschland leicht beisammen findet), bei allem ihrem Gigenbuntel von ben beften Ropfen, bie ich befragen konnte, für feichte Röpfe gehalten worben find.

Benn man felbst anfängt alt zu werben, fo balt man Unbere bon gleichem Alter für junger, als man in frubern Jahren Leute von eben dem Alter bielt. Go halte ich g. B. ben Gold. fcmieb R ... ben ich fcon bor 30 Jahren gekannt babe, für einen jungen Mann, ob er gleich gewiß icon einige Jabre alter ift, als fein Bater war, ba ich ihn zum erstenmal fab, ben ich bamals gewiß für keinen jungen Mann mehr bielt. Dit anbern . Worten: wir halten uns felbft und Anbere noch in benen Sabren für jung, in welchen wir, als wir noch junger waren, Unbere icon für alt bielten.

Es gibt Leute, bie ju teinem Entichluß tommen fonnen, fie muffen fich benn erft über bie Sache befchlafen haben. I. 12

gang gut, nur tann es Falle geben, wo man ristirt, mit fammt ber Bettlabe gefangen gu werben.

Wird man wohl vor Sham roth im Dunkeln? Daß man vor Schreden im Dunkeln bleich wird, glaube ich, aber bas Erftere nicht. Denn bleich wird man feiner felbst, roth feiner felbst und Anderer wegen. — Die Frage, ob Frauenzimmer im Dunkeln roth werben, ift eine fehr schwere Frage; wenigstens eine, bie sich nicht bei Licht ausmachen läßt.

Se gibt nicht leicht eine größere Schwacheit, als bie großen ober wenigstens glänzenden Thaten mancher Menschen aus gewissen Engelsanlagen und einer Größe der Seele zu erklären. Es mag wohl einmal unter Tausenden wahr sein; wer aber den Menschen etwas studirt hat, wird die Ursachen solcher Thaten gemeiniglich ganz in der Rähe finden. Es heißt schriftstellerisch vornehm thun, wenn man Alles so tief sucht.

Ich glaube nicht, baf die so genannten wahrhaft frommen Leute gut find, weil sie fromm sind, sondern fromm, weil sie gut sind. Es gibt gewisse Charaktere, benen es Natur ist, sich in alle häuslichen und bürgerlichen Berhältnisse zu sinden, und fich das gefallen zu lassen, wovon sie theils den Nugen, theils die Unmöglichkeit einsehen, es besser zu haben. Also das der Religion zuzuschreiben, könnte gar wohl eine fallacia causae sein.

<sup>3</sup>ch habe burch imein ganges Leben gefunden, bag fich ber

Charafter eines Menichen aus nichts fo ficher erkennen läft, wenn alle Mittel fehlen, als aus einem Scherz, ben er übel nimmt.

Wer ift unter uns allen, ber nicht Einmal im Jahre narrifch ift, bas ift, wenn er fich allein befindet, fich eine andere Welt, andere Glücksumftande benet, als die wirklichen? Die Bernunft besteht nur barin, sich sogleich wieder zu finden, sobalb die Seene vorüber ift, und aus der Komödie nach hause zu gehen.

Man hat in ben finstern Zeiten oft fehr große Manner geseben. Dort konnte nur groß werben, wen die Natur besonders zum großen Manne gestempelt hatte. Seht, da ber Unterricht so leicht ift, richtet man die Menschen ab zum Großwerben, wie die Hunde zum Apportiren. Daburch hat man eine neue Art von Genie entbeckt, nämlich die große Abrichtungsfähigkeit; und dieses sind die Menschen, die uns ben Handel hauptsächlich verberben; sie können oft das eigentliche Genie verdunkeln, ober wenigstens bindern, geborig emporzukommen.

Wenn zwei Personen, die fich jung gekannt hatten, alt zufammen kommen, so muffen taufend Gefühle entstehen. Eines
ber unangenehmften mag fein, daß sie nun sich in so Manchem
betrogen finden, was sie bei ihren Hoffnungsspielen ehemals als
gewiß berechnet hatten.

Selbft die fanfteften, befcheibenften und beften Madchen find

immer fanfter, befcheibener und beffer, wenn fle fich vor bem Spiegel iconer gefunden haben.

Es ift angenehm, bei jebem Menschen eine gewiffe Gleichförmigkeit ber Gesinnungen in Rudficht auf ihre Temperatur zu
bemerken. Bei Johnson nahm Alles eine gewiffe harte an;
was bei ihm einmal gewurzelt hatte, bas konnte nicht wieber
heraus geriffen werben; baher auch sein I love a good hater.
härte und Weiche erstreckt sich gemeiniglich in jedem Menschen
über Alles.

Man rühmt sich im Alter noch einer Empfindsamkeit der Jugend, die man nie besessen hat. So entschuldigt sogar das Alter die Jugendsünden, und verbessert jene Beiten durch Rachbelsen. So erzählte mir in diesen Tagen ein alter Mann, er könne sich keine größere Freude denken, als im Sommer Morgens um 5 Uhr oder noch früher durch das Korn zu fahren, oder zu gehen, oder zu reiten; er habe in seiner Jugend da recht so seine Andacht in Bewunderung seines Schöpfers gehabt. — Bon alle dem war gewiß kein Wort wahr. Er suhr und ritt durch das Korn und vergnügte sich; aber die Bergnügungen waren nicht andächtig, sondern gewiß sehr weltlich, Entwürfe zu Bällen u. dergl. Jest corrigirt er die Beiten, und glaubt damals empfunden zu haben, was er jest vielleicht empfinden würde, oder wenigstens empsinden sollte, nach seinem jezigen Nerven z, Knochen zund Muskelsstem. — Ist das nicht son-

berbar? In ber That ift es in bem Goragischen: laudator temporis acti etc. enthalten, nur mit Ruance.

// Benn man jung ift, fo weiß man taum, bag man lebt. Das Befühl von Gefundbeit erwirbt man fich nur burch Krantbeit. Dag une bie Erbe angieht, merten wir, wenn wir in bie Bobe fpringen , und burch Stof beim Fallen. Wenn fich bas Alter einstellt, fo wird ber Buftand ber Krantbeit eine Art von Gefundheit, und man mertt nicht mehr, bag man trant ift. Bliebe die Erinnerung bes Bergangenen nicht, fo wurde man bie Unberung wenig merten. 3ch glaube baber auch, bag bie Thiere nur in unfern Mugen alt werben. Gin Gidbornden. bas an feinem Sterbetage ein Aufterleben führt, ift nicht unalucklicher als bie Aufter. Aber ber Menich, ber an brei Stellen lebt, im Bergangenen, im Gegenwärtigen und in ber Butunft, tann ungludlich fein, wenn eine von biefen breien nichts taugt. Die Religion bat fogar noch eine vierte bingugefügt bie Ewigkeit.

Es gibt Leute, bie fo wenig Berg haben, etwas zu behaupten, bag fie fich nicht getrauen, zu fagen, es webe ein kalter Wind, fo fehr fie ihn auch fühlen mögen, wenn fie nicht vorber gehört haben, bag es andere Leute gefagt haben.

Bei den meisten Menschen gründet fich der Unglaube in einer Sache auf blinden Glauben in einer andern.

Die Menfchen benten über bie Borfalle bes Lebens nicht fo verfchieben, als fie barüber fprechen.

// Ift es nicht fonderbar, bag bie Menfchen fo gern für die Religion fechten, und fo ungern nach ihren Borfchriften leben?

Es gibt eine Art enthufiastifc buffertiger Gunber, Die fcon in ber Ergablung ihrer Diffethaten mit Ginfchiebfeln ju bugen anfangen, und eine Beruhigung barin finben, fich anup Rouffeau konnte in biefem Falle gewefen fein; alle Bertheibigungen find ju frub - bas muß aus bem Gamen beurtheilt werben. Ge ift biermit als wenn man einer Erfahrung nicht glauben wollte, weil fie einer lang angenommenen Theorie miberfprache. Gin Beben, fo wie Rouffeau, allem Unfeben nach, bas feinige befchrieben bat, muß man nicht nach ber moralischen Ctiquette beurtheilen wollen, ober aus Leben, bie nicht wie bas Rouffequische beschrieben find. Go lange wir nicht unfer Leben fo befdreiben, wie es vor Gott erscheint, fann man nicht richten. Ich bin bavon fo febr überzeugt aus bem, was ich von berühmten Dannern gefeben habe, bag ich glaube, eine folche Lebensbeschreibung eines großen Mannes, wie ich fie mir bente, wurde bem Etiquettenmanne aussehen, als tame fie aus bem Monbe. Wir kennen uns nur felbft, ober bielmehr, wir fonnten uns tennen, wenn wir wollten; allein bie Anbern kennen wir nur aus ber Analogie, wie bie Monbburger. febe nur zwei Leute an, bie einander freundlich begegnen, eine

anber mit Frau und Rind befuchen, wenn fie fich überwerfen, mas ba für Bormurfe aussprubeln, Anekboten zc. - alles bas fchlief porber in ihnen, wie bas Dulver in ber Bombe, und wenn fie fich gegen einander budten, fo budte es fich mit. Go lange wir nicht unfer Leben fo befchreiben, alle Schwachheiten aufgeichnen, bon benen bes Chrgeiges bis jum gemeinften Lafter, fo werben wir nie einander lieben lernen. Biervon hoffe ich eine gangliche Gleichheit. Je barter es wiber ben Strich geht, befto getreuer muß man gegen fich felbft fein. Diefes icheint unfern Beiten aufbehalten zu fein. Ge wird nie febr gemein werben; allein es wird boch Manchen troften, und Manchen klüger machen, und bas ift icon Gewinn genug. Auch ber Philosoph sollte benten: dulce est pro patria mori, es ift fuß, ben Crebit, ben man im Leben gehabt bat, fur bie Philosophie aufzuopfern. Bor Gott maden wir boch nichts ichlimmer bamit. - Jeber Menfc folieft zwar icon bon fich auf ben anbern, aber vermuthlich oft falfch. Es ift eine unbegreifliche Mobealfangerei, bag wir ben einzigen Gegenstand in ber Ratur, ben wir recht tennen, ich meine unfer moralifches Celbft, nur nach einem einfältigen philosophischen Polizeiformular beschreiben, auf baß ber Menge fein Schaben gefdiebt. In ber Rindheit ber Belt, worin wir leben, follte man nicht ruben, und Thatigkeit immer vorgieben. Die Beit bes allgemeinen Ginismus ift für unfer Rlima, Philosophie und Religion noch lange nicht ba. Ge follte mir leib thun, wenn ein anberes Bolf ober eine andere Beit uns biefen 3meig von Biffenichaft weghafchte.

3d muß mid immer freuen, wenn bie auten Seelen, Die ben Sterne mit Thranen bes Entjudens in ben Mugen lefen, glauben, ber Mann fpiegele fich in feinem Buche. Die Sternifde Einfalt ber Sitten, fein marmes gefühlvolles Berg, feine mit Allem, was ebel und gut ift, sympathistrende Seele, und wie bie Phrasen alle beißen, und ber Seufzer alas poor Yorick! ber Alles augleich fagt, find unter une Deutschen gum Spruchwort geworben. Dan bat bieg vermuthlich einem Manne, ber mehr Gefchmad als Renntniß ber Belt hatte, nachgefagt, obne bie Sache weiter ju untersuchen. Denn bie, bie Sternen am meiften im Dunbe führen, find eben nicht bie, bie einen anferft wißigen, ichlauen und biegfamen Renner ber Belt zu beurtbeilen im Stante finb. Man tann ben Einbrud bon gebn Spruchwörtern auf einen Ropf leichter auslofden, als ben bon einem einzigen auf bas Berg, und neulich bat man ihm fogar ben reblichen Usmus nachgesett. Das geht ju weit. Die nicht bloß aus Schriften, fonbern aus Thaten bekannte rechtschaffene Seele bes Banbebedere foll Sternen nachfteben, weil uns ein falider Spiegel ein angenehmes Bild von biefem gurudwirft, ober gurudzumerfen icheint? Gin Buch tann bie gange Seele feines Berfaffere gurudwerfen, aber es verrath eine große Unbefanntfchaft mit ber Belt und bem menfchlichen Bergen, wenn man biefes von gorid's Schriften glaubt. gorid mar ein friechenber Schmarober, ein Schmeichler ber Großen, und eine unausftehliche Rlette am Rleibe berer, bie er gu befchmaufen fich vorgenommen batte. Er tam uneingelaben jum Frühftud, und wenn man

ausging, um ibn loszuwerben, fo ging er mit aus, und mit in andere Gefellicaft, weil er glaubte, er konne nirgende unangenehm fein. Ging man nach Saufe, fo ging er wieber mit, -und feste fich enblich ju Tifch, wo er gern allein und von fich felbit iprach. Gin gelehrter und febr rechtichaffener Mann in England fragte mich einmal: was halten fie in Deutschland von unferem Morid? 3d fagte, er wurde von einer großen Menge angebetet, und Renner biefer Art Schriften, Die ibn eben nicht anbeteten, hielten ibn boch alle für einen außerorbentlichen und einzigen Mann in feiner Art; ich fanbe nicht, bag man in England fo von ibm bachte. - "Um Bergeibung, mar bie Untwort, man benet in England eben fo bon ihm; nur weil wir ihn naber fennen, fo wird bas Lob burch bie Saglichkeit feines perfonlichen Charafters febr gemilbert; benn er war ein Dann, ber seine außerorbentlichen Talente größtentbeils anwandte, niebertrachtige Streiche gu fpielen." - 3ch weiß, viele, vielleicht bie meiften meiner Lefer werben biefes für mabre Lafterung balten. Ift es nicht eine Schanbe, werben fie fagen, Reffeln auf bas Grab besjenigen zu pflangen, ber fie fo liebevoll von Lorengo's Grab ausriß? Aber nicht ausgeriffen haben wurbe, möchte ich antworten, wenn ihn ein Bergog eingelaben batte, ober Deffeln ausreißen bem unerreichbar angenehmen Schwäher und Maler von Empfinbungen nicht fo vortrefflich geklungen batte. Mit Bis, verbunden mit Beltkenntnig, biegfamen Ribern und einem burch etwas Intereffe geftartten Borfas, eigen ju fcheinen, läßt fich viel fonberbares Beug in ber Welt anfangen, wenn man

Entbedungen. Ich fage biefes nicht zur Entschulbigung ber Faulheit, benn Erfinden seht eine weitläufige Selbstbetrachtung ber Dinge woraus. Man muß aber mehr seben als sich sagen laffen.

Wenn bie feinen Weltleute fragen: Gott weiß, warum? fo ift es immer ein ficheres Beichen, baß fie außer bem lieben Gott noch einen großen Mann kennen, ber es auch weiß.

Es gibt Schwärmer ohne Fähigkeit, und bann find fie wirklich gefährliche Leute.

Die Enthustaften, die ich kennen gelernt, haben alle ben entsehlichen Fehler, daß sie bei dem geringsten Funken, der auf sie fällt, allemal wie ein lange vorbereitetes Feuerwerk abbrennen, immer in derselben Form und mit demselben Getose, während bei dem vernünftigen Manne die Empfindung immer dem Eindruck proportionirt ist. Der Leichtsinnige raisonnirt nach dem ersten Eindruck kaltsinnig fort, da der vernünftige Mann immer einmal umkehrt und sieht, was der Inflinct dazu fagt.

Die Gewissen ber Menschen find, so wie ihre Leiber, nicht allein nicht gleich gart, sondern auch bei einem Menschen gart, wo sie bei dem andern eine schweinsledermäßige Dicke haben. So habe ich Leute gekannt, beren Gewissen so gart war, baß sie nicht glauben wollten, die Sonne stande ftill, und um Bieles

nicht auf ein Stüdchen Brot getreten hatten, und bie hingegen mit dem Sigenthum ber Wittwen und Baifen schalteten wie mit ihrem eigenen.

Taufend feben ben Ronfens eines Sates ein, ohne im Stanbe gu fein ober bie Fähigleit gu befigen, ibn formlich gu wiberlegen.

Rleine Fehler zu entbeden, ift von jeher bie Eigenschaft solcher Ropfe gewesen, bie wenig ober gar nicht über bie mittels mäßigen erhaben waren. Die merklich erhabenen schweigen fill ober sagen nur etwas gegen bas Ganze, und bie großen Geister schaffen um, ohne zu tabeln.

Bon bem, was ber Menfc fein follte, wiffen auch bie Beften nicht viel Buverläffiges; von bem, was er ift, kann man aus jebem etwas lernen.

Reine Classe von Menfchen urtheilt billiger von der andern, als die Denker von den Denkern, und keine unbilliger, als die Literatoren von den Literatoren. Die ersten sehen Alles im wahrsten Lichte, erkennen und verzeihen, die anberen meffen anderer Leute Fleiß nach ihrem eignen und richten fie darnach.

So wie es Mechaniter von Genie gibt, die mit wenigen und ichlechten Inftrumenten vortrefflich arbeiten, fo gibt es auch

fcmach genug ift, es zu wollen, unbekannt mit wahrem Ruhm es schön zu finden, und mußig genug, es auszusühren.

#### Machtrag

gu ben Beobachtungen über ben Menfchen.

Die Borurtheile find, so ju fagen, die Runfttriebe ber Menfchen. Sie thun baburch Bieles, bas ihnen ju fcmer werben wurde bis jum Entschluß burchzubenken, ohne alle Mibe.

Auch die gemeinsten Dinge murbe jedermann anders ans bruden, wenn er seinem eignen individucllen Gefühle folgen wollte. Dieses geschieht aber selten vor einem gewiffen reifern Alter, ba man merkt, baß man so gut ein Mensch ift, als Newton, ober als ber Prediger im Dorfe, ober ber Amtmann und alle unsere Borfahren. Shalespeare ift eine Probe babon.

Man muß nie ben Menschen nach bem beurtheilen, was er geschrieben hat, sondern nach dem, was er in Gefellschaft von Männern, bie ihm gewachsen find, fpricht.

Große Leute fehlen auch, und manche barunter fo oft, baß man faft in Berfuchung gerath, fie für kleine zu halten.

Wenn Jemand auf die Arzte, auf Abocaten, ober die elenden Philosophen lodzieht, so lachen die Bernünstigen unter benfelben mit. Allein wenn man auf einen schlechten Geistlichen etwas sagt, beren es boch auch gibt, so wersen selbst gute Männer unter ihnen mit Eiser und Bersolgung um sich. Was ift davon wohl die Ursache?

Die Gabe, ben Menichen ihre heimlichkeiten fagen gu tonnen, ift es, was man bei einem Schriftsteller oft Menichenkenntniß nennt. Gin Burich bunkt sich gleich mehr, wenn er
ben hut heruntergeschlagen, u. f. w. Jebermann hat feinen
guten Grad von Menichenkenntniß, bie Leute wissen nur nicht,
baß man eben bas fagen muß, um für einen Menschenkenner
gehalten zu werben.

Jeber Mensch hat etwas Eignes. Die Feigen und Biegsamen wissen es nur nach Anderen zu modeln. Der Wagenmeister geht, denkt und spricht, wie es sein Knochen- und Gedankensystem mit sich bringt; wer ihn auslacht, den lacht er
wieder einmal aus, oder, weim er an der Gelegenheit dazu
verzweiselt, schlägt ihm hinter die Ohren.

Ich tenne die Leute wohl, die ihr meint, fie find bloß Geift und Theorie und konnen fich teinen Knopf annahen.

Leute, Die fehr viel gelefen haben, machen felten große

Die Geiftlichen machen einen Larm, wenn fie einen Mann feben, der frei benet, wie hennen, die unter ihren Jungen ein Entchen haben, welches in das Waffer geht. Sie bebenten nicht, daß Leute in diesem Elemente eben so ficher leben, als fie im Trocknen.

Es ift jum Erstaunen, wie weit ein gefunder Menfchenberftand reicht. Es ift auch hier, wie im gemeinent Leben, ber gemeine Mann geht bin, wohin ber Bornehme mit Sechsen fahrt.

Jeber gute Kopf ift ein mathematischer Bilber, ber fich fein Boot mit tummerlichen Bertzeugen baut, aber in vielen schweren Fallen, burch individuelle Geschicklichkeit und Abung, oft Dinge aubrichtet, die jener nicht aubrichten kann.

Gin großes Genie wird felten feine Entbedungen auf ber Bahn Anderer machen. Wenn es Sachen entbedt, fo entbedt es auch gewöhnlich die Mittel bagu.

Bon bem feltsamen Geschmade ber Menschen zeugt auch biefes, bag bei belagerten Stäbten Leute sowohl heraus als hinein besertiren.

Richts zeigt fo fraftig, wie fehr man fich burch bie Gewohnbeit über Alles wegfegen lernt, als bie Peruden, Die felbft Geiftliche in einer von bem natürlichen haarwuchs fo fehr abweichens ben Form tragen, ohne baburch lächerlich zu werben.

Cs gibt Beichnenmeister, die für Jebes, Bleistift, Röthel, schwarze und weiße Kreide, ein eignes Federmesser in einer eignen Abtheilung der Schublade halten, Portraitmaler, die mit Richtung und Stimmung des Lichts und der Fensterladen vor Sonnenuntergang nicht fertig werden, die Armel ewig einstreichen, den Stuhl rücken u. f. w. Diese zeichnen und malen gemeiniglich am schlechteften. Die ärmste Unfähigkeit ist immer reich an Nebenbereitungen, durch alle Berrichtungen und alle Stände, selbst die auf die seichten Schristfteller, die immer in Einseitungen gen glänzen.

Der Dachbeder ftartt fich vielleicht burch ein Morgengebet zu ben größten Gefahren. Das find glückliche Menschen, die bas können. Bielleicht aber auch durch eine Dofis von gebrandtem Kahenhirn. O, wenn man boch manchmal wüßte, was den Leuten Muth aibt!

Jebermann ift febr begierig, durch Schaben tlug zu werben, wenn nur ber erfte Schaben, ber biefes lehrt, wieber erfest ware.

ot talen 🦸

Auf die Blüthe folgt die unreife Frucht, die Blüthe ift in fich eine Bolltommenheit. Gben fo ift es mit bem Menfchen. Der Jüngling wird für polltommener gehalten als ber Mann

von 30, 40 Jahren, und bann kommt erft wieder ein vollendeter Bustand, die Reife.

Wenn ich auch nicht im Stande bin, bas: es werbe, über tobten Stoff auszusprechen, um ihn bamit zu befeelen, fo kann ich boch vielleicht in die Arompete ber Erweckung ftogen, um zu feben, ob fich unter ben Erschlagenen noch etwas rubrt.

Der verstorbene M., welcher eine katholische Aufwarterin hatte, sagte einmal gang bonn fide zu mir: die Person ift zwar katholisch, bas ist wahr, aber ich kann Dich versichern, es ist eine ehrliche gute haut, sie hat neulich mir zu Liebe sogar einen falschen Gib geschworen.

In ber Gabe, alle Borfalle bes Lebens ju feinem und feiner Biffenschaft Bortheil ju nugen, barin besteht ein großer Theil bes Genies.

Er hieß bieses: mit ftillthätiger Gebuld abwarten. Dieses ift eine große Regel. Die Menschen andern sich von selbst, wenn man sie nicht ausbrucklich andern will, sondern ihnen nur unmerklich die Gelegenheit macht, zu sehen und zu hören. Biele Unternehmungen mislingen bloß, weil man die Früchte bavon noch gern erleben wollte.

Man lacht, und mit Recht, über ben Berfuch jenes Den-

schen, ber seinem Pferbe bas Fressen abgewöhnen wollte. Es starb aber leider! gerade an bem Tage, da die größte Hoffnung war, ihm die Runst endlich beizubringen. Mit dem Klugwerben geht das nicht bloß ben Schwaben so, sondern ben meisten Menschen.

Die Personen, die am aufgelegteften find, sich mit praktischen Dingen zu beschäftigen, ober, was man in der gelehrten Welt jest arbeiten neunt, find die, die am wenigsten Unterhaltung in sich selbst finden. Bei ihnen ift immer der Stof vont außen nöthig.

Bei einem Menichen, ber mit Gottesfurcht prablt, muß man nie eigentliche chriftliche Gefinnungen fuchen.

Sehr viele und vielleicht bie meiften Menichen muffen, um etwas ju finden, erft wiffen, bag es ba ift.

Der gemeine Mann halt bei feinem Rirchengeben und Bibellefen bie Mittel für ben 3med. Ein fehr gewöhnlicher Irrthum.

Wenn ich mit Jemandem rebe, so bemerke ich gleich; ob er Clasticität hat, ober ob er jebem Drude nachgibt. Die Barbiere find alle weich. Raffner ift bart. Weister war elaftisch.

ſ.

Bon Allem, mas in ber Welt ausgerechnet wirb, gefchehen 2/3 gebantenlos.

Die Menfchen geben eigentlich nicht felbft in Gefellichaft, fonbern fie fciden eine angekleibete Puppe ftatt ihrer bin, bie fie auskleiben, wie fie wollen.

Rouffeau, glaube ich, hat gesagt: ein Rind, bas nur feine Eltern kennt, kennt auch bie nicht recht. Diefer Gebanke läft fich auch auf viele andere Renntniffe, ja auf alle anwenden, die nicht ganz reiner Natur find. Wer nichts als Chemie verfiebe, versteht auch die nicht recht.

Bas boch eigentlich ben Armen ben himmel fo angenehm macht, ift ber Gebante an bie bortige größere Gleichheit ber Stänbe.

Bei vielen Menschen ift bas Bersemachen eine Entwidelungstrantheit bes menschlichen Geistes.

Thue es ibm nach wer fann.

Hupazoli lebte in 3 Jahrhunderten. Er ward ben 15ten März 1587 zu Cafale geboren und ftarb ben 27ten Januar 1702. Er heirathete 5 Frauen, mit benen er 24 Kinder zeugte, und außer diesen zählte er noch 25 Baftarbe. Er trank nur Baffer, rauchte nie Taback und af wenig aber gut, besonders Wilhpret

und Früchte. Er wohnte nie einer Schmauferei bei, um allzeit fruh zu Abend zu effen, und eine halbe Stunde nachher zu Bette geben zu können. Er hinterließ 22 Bande, worin Alles aufgeschrieben war, was er verrichtet hatte.

Ich habe mehrere solcher Buchhalter gekannt. Sie werben gewöhnlich alt. Die Diät diefer Menschen nachzuahmen hilft nicht viel. Die Nachahmer thun es durch den Kopf, durch vernünftigen Entschluß, und das hilft so wenig als sich der Mangel des Genies durch Regeln ersehen läßt. Men hält hier für die Wirkung, was eigentlich die Ursache ist. Die Männer nach der Uhr werden gewöhnlich alt, denn die Fähigkeit, alt zu werden, macht sie zu solchen. Der Nachahmer weiß sich bei sich selbst schon zu groß, der Ariumph über seinen Langen Leben verträgt.

Cultur verschlingt bie Gaftfreunbichaft.

Wer recht fehen will, was ber Mensch thun konnte, wenn er wollte, barf nur an die Personen gebenken, die sich aus Gefängniffen gerettet haben ober haben retten wollen. Sie haben mit einem einzelnen Nagel so viel gethan, wie mit einem Mauerbrecher.

Die Leute, bie niemals Beit haben, thun am wenigsten.

Man wird grämlich, wenn man alt wird, ober wenn Liebe,

ober auch oft, wenn Freundschaft alt wird. Es konnen Dinge bei einem alt werben, obgleich man felbst jung bleibt. Manche Leute glauben, Sommer und Winter schieden fich immer mit einem Donnerwetter.

Wenn man manchen großen Thaten und Gebanten bis zu ihrer Quelle nachspuren könnte, so würde man finden, daß fie öfters gar nicht in der Welt sein wurden, wenn die Bouteille verkorkt geblieben ware, aus der sie geholt wurden. Man glaubt nicht, wie viel aus jener Öffnung hervorkommt. Manche Köpfe tragen keine Früchte, wenn sie nicht wie Quazinthenzwiedeln über Bouteillenhälsen stehen. Der Feige holt da seinen Muth, der Schüchterne Bertrauen auf eigne Kraft und der Elende Aroft hervor.

Die Borgriffe bes Genies find kunn groß, gehen auch oft tief, aber die Kraft dazu erstirbt fruh. Die geschlossene Bernunft greift nicht so verwegen vor, aber halt langer aus. Man ift selten nach 60 Jahren noch ein triebmäßiger Borgreifer, aber man kann immer noch ein sehr guter regelmäßiger und erfindenter Denker sein. Man zeugt selten in jenen Jahren Kinber, aber man wird besto geschickter, die erzeugten zu erziehen, und Erziehung ist Zeugung einer andern Art.

Die sogenannten Mathematiter von Profession haben fic, auf bie Unmunbigkeit ber übrigen Menfchen geftugt, einen Cre-

dit von Tiefung erworben, ber viele Abnlichteit mit bem von Beiligkeit hat, ben bie Theologen für fich haben.

Der berühmte wisige Kopf Chamfort pflegte zu fagen: Ich habe brei Klassen von Freunden: Freunde, die mich lieben, Freunde, die fich nicht um mich bekümmern, und Freunde, die mich verabscheuen. Sehr wahr!

Eine ber ärgerlichsten Situationen ift bie, wenn man, aus übertriebener Sorgfalt, einem Unfalle vorzubeugen, gerabe unternimmt, was ihn einem auf ben hals zieht, ba man ohne alle Borficht ganz gewiß sicher gewesen wäre. Denn außer bem Unangenehmen, bas die Sache schon für sich allein hatte, wird sie noch baburch bitterer, baß man sich selbst Borwürfe und bei Anbern lächerlich macht. Ich habe Jemanden ein kostdares Gefäß baburch zerbrechen sehen, baß er es von einer Stelle wegtragen wollte, an der es wenigstens ein halbes Jahr ruhig gestanden hatte, bloß weil er sürchtete, es möchte einmal von ungefähr heruntergestoßen werden.

Der Menfch tann fich Alles geben, sogar Muth, wenn er es recht anfängt; aber es ist freilich beffer, wenn man ibn schon mit auf bie Welt bringt.

Wenn Religion ber Menge fcmeden foll, so muß fie noth: wendig etwas vom baut gout bes Aberglaubens baben.

Ich habe mich öfters bes Lächelns nicht erwehren können, wenn ich auf meinem Garten bie Reisenben vorbeifahren fah. Die Morgens um 5 Uhr passirten, waren bie, welche um 3 Uhr reisen wollten, um 6 Uhr kamen bie um 4 die Pferde bestellt hatten, und bann endlich um 7 ober 8 Uhr, die ben Weg noch in ber angenehmen Kühle machen wollten.

Einige Leute berathschlagen sich aus Scherz, was sie anfangen sollten, wenn sie bas große Loos gewönnen. Zwei barunter haben ein Loos in Compagnie. Sie fallen auf allerlei Arten von Hanbel, den sie ansangen wollten, es wird von Anderen mit Gründen eingesprochen, warum dieser Handel nicht gienge, endlich vergist man, daß das Ganze eine Boraussezung ist. Es wird gestritten, als ob die Sache wirklich wäre, und mit einem solchen Gifer, daß es darüber zu Schlägen kommt. Die Schläge abgerechnet, habe ich so etwas einigemal erlebt, nicht ohne Bergnügen und herzliches Lachen der Gesellschaft, indessen hatten sich boch Einige so weit dabei erhigt, daß sie nicht mitsachten, welches das Bergnügen der Andern nicht wenig erhöhete.

Was für ein Unterschied zwischen ben Jahren, wo man bie Borsehung überall, und benen, wo man Beurtheiler fieht!

Erft muffen wir glauben, und bann glauben wir.

Die Ronige glauben oft, bas was ihre Generale und Mb-

mirale thun, fei Patriotismus und Gifer für ihre eigne Chre. Öfters ift bie gange Triebfeber großer Thaten ein Mabchen, welches bie Beitung lieft.

Die Menfchen haben ihre befonderen Maniereit ju fehlen, gumal liegen die Fehler haufig in einer falfchen Art von Genauigkeit.

Man fpricht viel von Aufklärung und wunfcht mehr Licht. Mein Gott, was hilft aber alles Licht, wenn bie Leute entweber keine Augen haben ober bie, welche fie haben, vorfählich verschließen! 5.

## Physiognomische und pathognomische Beobachtungen und Bemerkungen.

Menogenes, ber Koch bes großen Pompejus, fab wie ber große Pompejus felbst aus. S. Plin. Hist. nat. VII. 17.

Wir können uns beim Anblid einer Sache nicht enthalten, wenigstens etwas barüber zu urtheilen; biefes thun wir auch bei Menfchen, barauf hat Giner eine Phifiognomit gebaut.

Ich habe einmal in Stade eine Rube mit einem heimlichen Sacheln in bem Gesichte eines Rerle erblidt, ber feine Schweine gludlich in eine Schwemme gebracht hatte, worein fie fonft ungern gingen, bergleichen ich nachher nie wieber gesehen habe.

In h. logirte ich einmal fo, baß meine Fenfter auf eine enge Strafe gingen, woburch bie Communication zwischen zwei großen erhalten wurbe. Es war fehr angenehm, zu sehen, wie bie Leute ihre Gesichter veränderten, wenn sie in die kleine Strafe kamen, wo sie weniger gesehen zu sein glaubten. So wie Einer hier sein Baffer abschlug, ber Andere bort sich die Strumpfe

band, fo lachte ber Eine heimlich, und ber Undere fcuttelte ben Ropf. Mabchen bachten mit einem Lächeln an die vorige Nacht, und legten ihre Banber zu Eroberungen auf ber nächften großen Straße zurecht.

Ich bemerkte wirklich auf feinem Gefichte ben Rebel, ber allezeit mahrend bes Wonnegefühls aufzusteigen pflegt, bas man empfindet, wenn man fich über Andere erhaben zu fein glaubt.

Bir baben teine beutliche Borfrellung vom menfchlichen Geficht. und bas macht es fo ichwer, Physiognomit zu lebren. Die Regeln enthalten immer nur Beziehungen einzelner Theile auf ben Charafter. Das Geficht eines Mannes, ber mich einmal betrogen bat, kenne ich fo genau, febe es fo beutlich bor mir, bag ich in einem andern ibm abnlichen Befichte Die geringite Abmeichung fo fcnell bemerte, ale maren fie gang verschieben, ob ich gleich nicht im Stande bin, mit Borten ausmbruden, wo es liegt, und noch weniaer, es zu zeichnen; und boch werbe ich aus ber größern ober geringern Abulichfeit, bie andere Leute mit jenem baben, auf ihren Charafter ichließen, weil fich bie Borftellung ber Betrügerei mit jener Sensation affociirt bat. Gin Bug im Beficht wird fich nicht fo leicht mit ber Borfdrift, als mit ber Banblung afforiiren. 3d babe immer gefunden, bag es Leute bon mittelmäßiger Belttenntniß waren, bie fich am meiften bon einer funftlichen Physicanomit verfprachen; Leute von großer Weltkenntniß find bie beften Phyfiognomen, und bie, bie am wenigsten bon ben Regeln erwarten. Die Urfache ift leicht eine gufeben.

Das Ahorheitsfältchen findet fich gemeiniglich bei Leuten, bie mit einem albernen, nicht verschwindenden Sacheln Alles bewundern, und nichts verfteben.

Der völlige Ibiot, ber vernünftige gangbare Mann, und ber Rasenbe haben überhaupt ihre Beichen, woran man fie leicht erkennt, aber die Grabationen und Rüancen hierin zu bestimmen (bas eigentliche Fach ber Physiognomik), ift fehr fchwer.

Es gibt Leute, beren Lippen mit gleicher Breite um ben gangen Mund herumgehen, ber baburch bas Ansehen von einem Feuerstahl erhält; mit biesen ist selten viel anzusangen.

Große Reinlichkeit ohne Gederei und ohne bag man mert, bag fie gesucht wirb, Rachgibigkeit und unaffectirte Beschenheit und Wohlwollen ohne 3mang kann gur Schönheit werben, wenigftens Liebe gewinnen.

Wenn bie Physiognomie bas wird, was Lavater von ihr etwartet, so wird man bie Rinder aufhängen, ehe fie bie Thaten gethan haben, die ben Galgen verdienen. Es wird also eine neue Art von Firmelung jedes Jahr vorgenommen werben mufsen — ein physiognomisches Auto ba Fe. Wenn ich noch ein Zeichen des Berftandes angeben foll, das mich felten betrogen hat, so ift es biefes, daß Leute, die sehr viel älter sind, als sie scheinen, felten viel Berstand haben; und umgekehrt, junge Leute, die alt aussehen, sich auch dem Berstande des Alters nähern. Man wird mich verstehen, und nicht etwa glauben, daß ich unter jung aussehen, Gesundheit und frische Farbe, und unter Anschein des Alters, Falten und Bläffe verstehe.

Es ift etwas Besonderes, umd ich habe es nie ohne Lächeln bemerkt, daß Lavater mehr auf ben Nafen unferer jezigen Schriftsteller findet, als die vernünftige Welt in ihren Schriften.

Die Sand, die Einer schreibt, aus der Form der phyfischen Sand beurtheilen wollen, ift Phyfiognomitation

tains unservations.

Sobald man weiß, daß Jemand blind ift, fo glaubt man, man könnte es ihm bon hinten ansehen.

Es gibt wahrhaftig eine Art gurudhaltenber und empfinde licher Menfchen, die, wenn fie fich freuen, aussehen, wie Unbere, wenn fie weinen. Wer bas noch nicht gesehen hat und nicht weiß, muß fich nicht unterfteben, ein Wort über Phyfiognomit zu fagen.

Niemand ift aufgelegter, ju glauben, feine Bemerkungen

enfin tout mouvement, tout sentiment, et resta dans cette situation environ une heure et demie au pied de l'escalier de la cave, où il étoit tombé etc.»

Es ift eine alte Regel: Ein Unverschämter tann befcheiben aussehen, wenn er will, aber tein Bescheibener unverschämt.

Den Streich, ben Parrhafius bem Beuris, und Beuris ben Bögeln fpielte, fpielen täglich Taufenbe ihren Rebenmenfcen mit ihren Gefichtern.

Ich gebe zu, bag bie gang großen, und bie gang schlechten Menschen gezeichnet sein mögen — ist bas aber zu einer Physicognomit genug? Die meisten und minder monftrofen Menschen liegen gewiß in ber Mitte, und erst bie Gelegenheit und ber Bufall wirft sie in eine von beiben Classen.

Ein aufgeblasener Mensch kann fehr schwindsuchtig ausfeben. — Die hoffnung, die man sich von Physiognomik macht,
hat fehr viel mit den Träumen Fontenelles gemein, der von
dem Fliegen in der Luft auf das Fliegen nach dem Monde fällt.
Die Damen glaubten ihm auch.

Bon Allem, was ich über Physiognomit gefchrieben habe, wünschte ich bloß, baß zwei Bemerkungen auf bie Rachwelt tamen. Es fint ganz einfältige Gebanten, und Riemand wird

mich barum beneiben. Der eine, bag ich bie Uhnlichkeit zwifchen Phyfiognomie und Prophetit ertannt habe; ber anbere,
bag ich überzeugt gewefen bin, bie Phyfiognomit werbe in ihrem
eigenen Sette erftiden.

Wenn bie Podeninoculation allgemeiner wirb, fo werben wir um eine ganze Claffe von Gefichtern tommen. Überhaupt, wenn Krantheiten ausstürben, fo wurden viele Gesichtsgeschlechter untergeben.

### Fragment.

Physiognomische Missionsberichte, ober Nachrichten von bem Buftanbe und Fortgang ber Physiognomit zu Tranquebar.

Es wird unfern Lefern noch aus ben Erlanger Zeitungen im Anbenten liegen, baß um bie Mitte bes Jahrs 1778 bas Schiff la Divinouse, unter Kührung bes Capitains Sebastian Brand, geladen mit Storchschnäbeln, Stirnmessern und fünshundert Ballen Silhouetten, aus bem Texel nach Oftindien abgegangen, um das Licht der Phystognomit in jenen finstern Gegenden zu verbreiten. Um Bord desseben befanden sich brei Eingeweihete; nämlich: Don Bebra Bombast, eigentlich ein geborner Spanier, der aber in Deutschland erzogen ist; ein Mann von eblem hohen Sinn, in Gang und Stil von recht krönungsmäßigem Besen. Bon der Wahrheit der Physiognomie

I.

überzeugt, ober boch fo gut als überzeugt, achtete er teine Einwürfe mehr. Hr. Lavater hatte auf keinen würdigeren Mann verfallen können; hauptfächlich weil er mit bem utili nicht allein bas dulce, sonbern auch bas amarum zu verbinden weiß.

Der zweite war Peter Kraft, ein auserwählter physiognomischer Gläubiger, ber burch orn. Lavaters Stil überzeugt worden war, weil er glaubte, in solcher Begeisterung könne man keine Unwahrheiten reben. Der kaltblütige Mensch allein irre eigentlich nur, weil Kälte, Erbe und Irrthümer Synonyma wären; hingegen sei ber warme Mensch gottesbesessen, sei Planzug des Ganzen, ohne freien Willen, und also offenbar Triedwert des Weltzwecks. Weissagungen aus überlegung wären ipso sacto keine. Nur allein Gott weissage aus Raisonnement, das Geschöpf nur durch ihn; und das geschehe allemat, wenn es koche.

Don Bebra und Peter Kraft waren bie besten Freunde, und beswegen von frn. Lavater gewählt worden. Es war auch nicht leicht möglich, baß sie hätten Feinde werden können; benn in ber überzeugung von der Wahrheit der Physiognomik waren sie schon eins, und hatten also nicht nöthig, sich auf die Gründe einzulassen; daher sie bie meiste Beit nur in starken, zuweilen wisigen Ausbrücken wider die Gegner der Physiognomik sprachen.

Der britte Friedrich Weiß aus Berlin, ebenfalls ein Bertheibiger ber Phystognomit, wiewohl tein warmer. Rach einem einstimmigen Beugniß Aller, bie bie Reisegesellschaft gertannt haben, war er ber beste Kopf unter ihnen. Er hatte in

ber That über Physiognomis nachgebacht. Or. Labater hatte ihn, ohne es sich merten zu laffen, gewählt, um Leute zu überzeugen, in benen bie Gnabe nicht wirken wollte; hingegen Don Bebra und Peter Kraft, biejenigen zu überzeugen, bie ohne Überzeugung glauben.

#### Machtrag

gu ben physiognomischen und pathognomischen Beobachtungen und Bemertungen.

Es ist die Pflicht jedes Weltweisen, ben König in einem Schuhslicker zu erkennen, um bem Berdienste zu bezahlen, was bes Berdienstes ist, und nicht Größe der Seele, Talent und Fähigkeit nach dem lärmmachenden Effect zu schähen. Wenn die Physsognomik dazu etwas beitragen kann, so ist sie allerdings eine verehrungswürdige Wissenschaft und Schuldigkeit sie zu studien.

Die unterhaltenbste Flace auf ber Erbe für uns ift die bes menschlichen Gesichte.

Die gemeinen Leute find herrlich zu gebrauchen, manche Bemertungen zu machen, wenn man ihre Mienen beobachtet.

Man tann fie benuten wie die hunde, die abgerichtet find, huhner und Truffeln zu finden, welche man felbft nicht riechen tann.

Wir können gar nichts von ber Seele feben, wenn fie nicht in ben Mienen fist. Die Gesichter einer großen Bersammlung von Menschen könnte man eine Geschichte ber menschlichen Seele nennen, mit einer Art von chinesischen Beichen geschrieben. Die Seele legt, wie ber Magnet ben Feilstaub, so bas Gesicht um sich herum, und bie Berschiebenheit ber Lage bieser Theile bestimmt die Berschiebenheit bessen, bas sie ihnen gegeben hat. Je länger man Gesichter beobachtet, besto mehr wird man an ben sogenannten nichtsbebeutenben Gesichtern Dinge wahrnehmen, die es individuell machen.

Geficht und Seele find wie Sylbenmaag und Gebanten.

Es gibt wenig Menschen, bie ein gescheutes Gesicht machen tonnen, wenn fie nach ber Sonne feben.

Je größer die Beränderung von der Ruhe zum Lachen oder von ber Ruhe zum Weinen im Gesicht ift, besto empfindlicher ift es. Ich habe in meinem Leben teine solche Beränderung gesehen, als in dem Gesichte meines ältesten Jungen, wenn er lächelt und wenn er weint. Im ersten Falle habe ich nicht leicht ein himmlischeres Gesicht gesehen, und wenn er weint, so betommt er eine Art von 50jährigem Gesicht, das ganz vieredig

wird, ba bas anbere fonft rund ift. 3ch habe ihn baher ben Bagenmeister genannt, weil ber fel. Bruns, unfer vierschrötiger Bagenmeister, ungefähr ein folches Gesicht hatte.

Es gibt Gefichter in ber Belt, wiber bie man folechterbings nicht Du fagen Sann.

Den Leuten, Die ausgewachsene Schienbeine haben, tann man bieß gemeiniglich an bem Unterkinn anfeben.

Man tann fie benuten wie die hunbe, bie abgerichtet find, buhner und Truffeln zu finden, welche man felbft nicht riechen tann.

Wir können gar nichts von ber Seele sehen, wenn fie nicht in ben Mienen sitt. Die Gesichter einer großen Bersammlung von Menschen könnte man eine Geschichte ber menschlichen Seele nennen, mit einer Art von chinesischen Zeichen geschrieben. Die Seele legt, wie ber Magnet ben Feilstaub, so bas Gesicht um sich herum, und die Berschiedenheit der Lage dieser Theile bestimmt die Berschiedenheit bessen, das sie ihnen gegeben hat. Je länger man Gesichter beobachtet, besto mehr wird man an ben sogenannten nichtsbedeutenben Gesichtern Dinge wahrnehmen, die es individuell machen.

Geficht und Seele find wie Sylbenmaaf und Gebanten.

Es gibt wenig Menichen, Die ein gescheutes Gesicht machen tonnen, wenn fie nach ber Sonne feben.

Je größer bie Beränberung von ber Ruhe zum Lachen obn von ber Ruhe zum Weinen im Gesicht ift, besto empfindlicher ist es. Ich habe in meinem Leben keine solche Beränderung gesehen, als in dem Gesichte meines ältesten Jungen, wenn er lächelt und wenn er weint. Im ersten Falle habe ich nicht leicht ein himmlischeres Gesicht gesehen, und wenn er weint, so bekommt er eine Art von 50jährigem Gesicht, das ganz vieredig

wird, ba bas anbere fonft rund ift. 3ch habe ihn baher ben Wagenmeister genannt, weil ber fel. Bruns, unser vierschrötiger Bagenmeister, ungefähr ein solches Gesicht hatte.

Es gibt Gefichter in ber Belt, wiber bie man folechterbings nicht Du fagen fann.

Den Leuten, Die ausgewachsene Schienbeine haben, tann man dieß gemeiniglich an dem Unterkinn anfeben.

6.

# Pädagogische Bemerkungen.

Es ware ber Dube werth, ju untersuchen, ob es nicht ichablich ift, ju febr an ber Rinbergucht ju poliren. Wir tennen ben Menichen noch nicht genug, um bem Bufall, wenn ich fo reben barf, biefe Berrichtung gang abzunehmen. Ich alaube. wenn unfern Pabagogen ihre Abficht gelingt, ich meine, wenn fie es babin bringen konnen, bag fich bie Rinber gang unter ihrem Ginfluß bilben, fo werben wir teinen einzigen recht großen Mann mehr bekommen. Das Brauchbarfte in unferm Leben hat uns gemeiniglich niemand gelehrt. Auf öffentlichen Schulen, wo viele Rinder nicht allein gufammen lernen, fonbern auch Muthwillen treiben, werben freilich nicht fo viel fromme Schlafmuben gezogen, Mancher geht gang verloren, ben meiften aber fieht man ihre Überlegenheit an. Bewahre Gott, bag ber Menich, beffen Lehrmeifterin bie gange Ratur ift, ein Bachs-Plumpen werben foll, worin ein Profeffor fein erhabenes Bilbnif abbruckt.

Nachbem bie Welt icon fo lange gestanben bat, icheint es faft unnöthig, am Menichen weiter gu kunfteln. Man laffe

Die Rinber fo viel als möglich thun, und halte fie immer u ältern, als fie felbst find; man schwase ihnen nicht viel von großen Mannern vor, fondern balte fie wo möglich in. Unbere zu übertreffen. Wer immer angebalten wirb. feine Bpielkameraben zu übertreffen, ber wird im vierzigften Sabre ille feine Collegen übertreffen. Aus ber Schule von Eton und Bestminfter tommen Leute, Die alles Andre lieber thun, als dmaten. Wenn ich mir ein Beranugen machen will, fo bente d mir einen von unfern funfzehnjährigen gelehrten Rnaben in vie Gefellichaft eines funfzehnjährigen Englanders, ber aus ber Edule von Cton gurudtommt; ben erften im Saarbeutel, geubert, bemuthig und gespannt, auf ben minbesten Druck mit iner Menge Gelehrfamkeit logzubrechen, in feinen Meinungen chlechterbings nichts Anberes, als ber fleine ichlecht copirte Dapa ber Praceptor, ein bloger Wieberschein, bewundert bis ins echezehnte Sabr, im fiebzehnten, achtzehnten, neunzehnten, amanigften mit Erwartung und Stille angeseben, ba inbeffen bas uf hohlen Grund aufgeführte Gebäube ju finten anfängt, im wei und zwanzigsten, brei und zwanzigsten u. f. w. ein mitteltäßiger Ropf, und fo bis ans Enbe. Der Englander bingegen at fein reines lodiges Baar um bie Ohren und Stirne bangen. ie Miene blubent, die Banbe gertragt und auf jedem Rnochel ine Bunbe; Borgs, Somer und Birgil find ibm immer gegenpartig, in feinen Meinungen ift er bestimmt und eigen, irrt ch taufend Mal, aber verbeffert fich felbst u. f. w.

Wenn fich unfere jungen Leute gewöhnten, gegen brei Gebichtchen für bas herz nur eines für ben Ropf zu machen, so hätten wir hoffnung, einmal im Alter einen Mann zu feben, ber Ropf und herz hätte — bie seltenste Erscheinung. Die meisten haben nicht mehr Licht im Ropf, als gerabe nothig ift, zu sehen, baß sie nichts barin haben.

Es ift die Frage, ob es nicht beffer ware, wenn man Denter ziehen wollte, die Rinder Alles bis auf bas Lette hinaus untersuchen zu laffen, felbst bis auf die Cigenschaften, die nicht in die Sinne fallen, als fie mit einerlei bekannt zu machen.

Man geht heutzutage unter uns in dem Studium der Naturgeschichte zu weit. Die Meisten lernen nur, was Andere gewußt haben, ohne so weit zu kommen, selbst etwas zu sehen. 3ch leugne die Wichtigkeit und die Würde eines solchen Studiums gar nicht, allein es ist traurig, wenn man junge Leute über eine Insectenhistorie die Kenntniß ihrer selbst, ihres Körpers und ihrer Seele vernachlässigen sieht, daß sie die Kennzeichen einer Phalane besser inne haben, als die von dem Syntax des Genitivs, und von einem oftindischen Fisch reden können, ohne zu wissen, wo der Magen liegt.

Es ift gar übel, wenn man Alles aus überlegung thun foll, und ju nichts früh gewöhnt ift.

Ein kluges Kind, bas mit einem närrischen erzogen wird, kann närrisch werben. Der Mensch ift so perfectibel und corruptibel, bag er aus Bernunft ein Narr werben kann.

3ch tann nicht leugnen, bag mir, als ich zum erstenmal fab, bag man in meinem Baterlande anfange zu wiffen, was Wurzelzeichen find, die hellen Freudenthränen in die Augen gebrungen find.

Was ben Unterschied zwischen ben englischen und beutschen Gelehrten hauptsächlich ausmacht, ift nicht sowohl ihre Beschäftigung mit ben Alten, als ber Umstand, daß sie früh angehalten werben, das, was sie lernen, gründlich zu wissen. Sie sind nicht so leicht befriedigt und bringen mehr auf klare Ibeen. Durch das entsehliche Durcheinanderlesen wird unsere Jugend verdorben, und gewiß durch nichts in der Welt mehr, als durch unsere Dichter, die so sehr von Empfindung überfließen.

über die Erziehung foll man nicht raisonniren, sondern erft Erfahrungen sammeln, welche Nation die größten, activsten Leute hervorgebracht hat, nicht die größten Compilatoren und Bücherschreiber, sondern die standhaftesten, die großmuthigsten, in Kunften geschicktesten u. s. w. — Das möchte doch wohl die englische sein.

Der 3med aller Erziehung ift, tugenbhafte, verftanbige unb

fiebt jest immer, was man ift, und febr fcwach, was man war. Dan mußte bem eigentlichen Gegenstanbe ber Sammlung biefe nicht zu oft feben laffen; vielleicht nur erft fpat; bas übrige mußte er bloß aus Relationen tennen. Man bebt bie Rinberbaubden auf, und ich babe öftere felbft ben Bufammentunften mit beigewohnt, ba man einem großen, befolbeten und anfebnlichen Ropf fein Rinberhaubchen wieß. Barum nicht eben fo mit Berten bes Geiftes? Die Eltern tonnten eine folche Samm. lung von Banben eben fo aufbewahren, wie ihr Rinb, benn et ift ber Spiegel beffelben. Bie fie feinen Leib gu bilben baben. lehrt fie ihr Auge; wie feinen Geift, ber Anblid biefer Banbe. Bom vierten Jahre, glaube ich, konnte man anfangen. Rein Band mußte verloren werben; benn bas Davier muß boch bezahlt werben, und bas Aufbewahren macht feine Schwierigkeiten. wüßte nicht, welches angenehmer und nüglicher mare, bie Beme gung aller Planeten ju tennen, ober biefe Unnalen einiger bor züglichen Menschen. Die Belt wurde baburch fehr gewinnen.

Man muß bie Rinber in einen Korb fperren, aber ihnen ben Korb so angenehm machen, als möglich; bas heißt, wer ein großer Biolinspieler werben soll, muß täglich 8 Stunden geigen, von ber Beit an, ba er eine Bioline halten kann, u. s. w. Das ift ber Korb, aus bem er nicht barf, allein barin muß ihm Mles sebr erleichtert werben.

Ein Lehrer auf Schulen und Universitäten tann teine In-

bivibuen erziehen, er erzieht bloß Gattungen. Gin Gebante, ber fehr biel Beherzigung unb Auseinanberfehung verbient.

Es wird gewiß von unserer Jugend jest viel zu viel gelefen, und man follte bagegen schreiben, wie gegen die Selbstbefledung, nämlich gegen eine gewiffe Art von Lecture. Es ift angenehm, aber fo schäblich, als immer nur bas Branntweintrinken.

Ja einmal recht gründlich ju untersuchen, warum bas Bluben ohne Früchte ju tragen so fehr gemein ift, nicht bloß an ben Obstbäumen. Bei unsern gelehrten Kinbern ift es eben so: sie bluben vortrefflich, und tragen teine Früchte.

Bielleicht ift noch nie ein Bater gewesen, ber nicht irgenb einmal fein Rinb für etwas ganz Originelles gehalten hat. Doch glaube ich, find die gelehrten Bater diesem gärtlichen Irrthum mehr ausgesest, als irgend eine andere Claffe von Batern.

Wenn man nur bie Kinber babin erziehen könnte, bag ihnen alles Undeutliche völlig unverftanblich mare.

3ch bin überzeugt, bag bie vermeinte Gründlichkeit beim Bortrage ber Anfangegründe fehr ichabet. Es ift gar nicht nothig, bag ein Lehrer bem Unfanger bie Sache grundlich vorträgt; aber ber Lehrer, ber biefen Bortrag mahlt, muß fie grundlich verfteben; alebann ift gewiß für ben Anfänger gesorgt.

Wenn bas Ungeführ nicht mit feiner geschickten Sant in unser Erziehungswesen hineinarbeitete, was wurbe aus unserer Welt geworben fein?

Berminberung ber Beburfniffe follte wohl bas fein, was man ber Jugenb burchaus einzuschärfen, und wozu man fie ju ftarten suchen mußte. Je weniger Beburfniffe, befto gludlicher, ift eine alte, aber fehr vertannte Bahrheit.

Es ift gut, wenn junge Leute in gewiffen Jahren vom poetischen Ubel befallen werben; aber inoculiren muß man es ihnen ums himmelswillen nicht laffen.

Die Muttermilch für ben Leib macht bie Ratur; für ben Geift wollen unsere Pabagogen fie machen.

## Machtrag

ju ben pabagogischen Bemerkungen.

Es ift ein Fehler in unferen Erziehungen, daß wir gewiffe Wiffenschaften zu früh anfangen. Sie verwachsen so zu fagen in unsern Berftand, und der Weg zum Neuen wird gehemmt. Es ware die Frage, ob nicht die Seelenkräfte fich ftarten ließen, ohne fie auf eine Wiffenschaft anzuwenden.

Sie hatten bei bem jungen Menschen bie eigentliche Propfzeit vorbeistreichen laffen und es wollte nichts mehr auf bem wilben Stamme einwachsen.

Es gibt keine wichtigere Lebensregel in ber Welt, als bie: halte bich, fo viel bu kannft, ju Leuten, bie geschickter find als bu, aber boch nicht fo febr von bir unterschieben find, baß bu sie nicht begreifft. Das Erheben wird beinem Chrgeiz burch Inftinct leichter werben, als bem Allzugroßen bas Herablassen aus kalter Entschließung.

Bucher, bie man junge Leute will lefen machen, muß man ihnen nicht sowohl felbst anempfehlen, als in ihrer Gegenwart loben. Sie finden sie hernach von felbst. So ift es mir gegangen.

Wie perfectibel ber Mensch ift und wie nöthig Unterricht, sieht man icon baraus, baß er jest in 60 Jahren eine Cultur annimmt, worüber bas ganze Geschlecht 5000 Jahre zugebracht hat. Ein Jüngling von 18 Jahren kann bie Weisheit ganzer Beitalter in sich fassen. Wenn ich ben Sat lerne: bie Kraft, bie im geriebenen Bernstein zieht, ift bieselbe, bie in ben Wolken bonnert, welches sehr balb geschehen kann, so habe ich etwas gelernt, bessen Ersindung ben Menschen einige Tausend Jahre gekoftet hat.

Früher Unterricht gewährt eine Beitlang ben Anfchein bes Genies, erhalt fich aber nicht. Die Stillftanbe erfolgen balb früher balb fpater.

3ch habe immer gefagt, bie Mathematiter gebeihen am beften, wenn man fie auf junge Stämme von Uhrmachern pfropft.

Man läft die Kinder im 14ten Jahr confirmiren; man follte fie im 25ften confirmiren, ober wenigstens neu bewerfen laffen, wie die häuser in Göttingen. — Man muß feine Philosophie alle 10 Jahre neu bewerfen laffen.

Es ift ein schlechter Lohn, wenn ein Junge, auf ben man etwas verwandt hat, am Ende ein Poet wird. Gin Biertelftunden Nachtmufik für einen jahrelangen Dienst. Eltern, bie bemerken, daß ihr Junge ein Poet von Profession werben will, sollten ihn so lange peitschen, bis er das Bersemachen aufgibt, ober bis er ein großer Dichter wird.

Ich fürchte, unsere allzusorgfältige Erziehung liefert und 3wergobft.

## 7.

## Politische Bemerkungen.

Die Lüftung ber Nation kommt mir zur Aufklärung berfelben unumgänglich nöthig vor. Denn was find die Menschen
anders als alte Kleiber? Der Wind muß durchstreichen. Es
kann sich Jedermann die Sache vorstellen, wie er will; allein
ich stelle mir jeden Staat wie einen Kleiberschrank vor, und die Menschen als die Kleider besselben. Die Potentaten sind die Herren, die sie tragen, und zuweilen bürsten und ausklopfen, und wenn sie sie abgetragen haben, die Aressen ausbrennen und das Beug wegschmeißen. Aber die Lüstung sehlt; ich meine, daß man sie auf den Boden hängt. Wenn der Kaiser einmal seine ungarischen Schase auf den Sand in der Mark triebe, und der König von Preußen die seinigen in Ungarn weiden ließe, was würde da nicht die Welt gewinnen!

Wenn man auf einer entfernten Infel einmal ein Bolt antrafe, bei bem alle Saufer mit scharf gelabenem Gewehr bebängt waren und man beständig bes Nachts Wache hielte, was wurde ein Reisender anders benten können, als daß die ganze Infel von Räubern bewohnt ware? Ift es aber mit den euro-

I.

päischen Reichen anders? Man sieht hieraus, von wie wenigem Ginfluß die Religion überhaupt auf Menschen ift, die sonft kein Geset über sich erkennen, oder wenigstens, wie weit wir noch von einer wahren Religion entscrnt sind. Daß die Religion selbst Kriege veranlaßt hat, ist abscheulich, und die Ersinder der Systeme werden gewiß dafür büßen müssen. Wenn die Großen und ihre Minister wahre Religion, und die Unterthanen vernünstige Gesetze und ein System hätten, so ware Allen geholfen.

Das Ginreifen bei gewöhnlichen Anftalten ift ein arpfes Berberben, borguglich in ber Politif, Ofonomie und Religion. Das Reue ift bem Projectmacher fo' angenehm, aber benen, bie es betrifft, gemeiniglich febr unangenehm. Der erfte bebenft babei nicht, bag er es mit Menschen zu thun bat, bie mit Gute unvermerkt geleitet fein wollen, und bag man baburd febr viel mehr ausrichtet, als mit einer Umschaffung, beren Berth benn boch erft burch bie Erfahrung entichieben werben muß. Wenn man boch nur bas Lettere bebenten wollte! ichneibe bie Glieber nicht ab, bie man noch heilen tann, wenn fie auch gleich etwas verftummelt bleiben; ber Menfc tomte über ber Operation fterben. Und man reife nicht gleich ein Gebaube ein, bas etwas unbequem ift, und flede fich baburd in aröfere Unbequemlichkeiten. Dan mache fleine Berbefferungen.

Dr. Forfter fagt, bie Bielweiberei bringe mehr Dabden

als Knaben hervor. Diese Behauptung (in wie weit fie gegründet ift, weiß ich nicht) bestätigt eine alte Meinung von mir, daß es sich mit dem menschlichen Geschlecht verhalte, wie mit dem einzelnen Menschen. Es bequemt sich zu Allem. Dieß ist wiederum eine Folge seiner Perfectibilität. Bielleicht würde Bielmännerei mehrere Knaben erzeugen, weil da die Reihe an einen desto seltener käme. Es versteht sich von selbst, wenn der Mann eine Untreue beginge, so wäre dieses nicht mehr Bielmännerei. Wozu ließe sich nicht das menschliche Geschlecht bringen!

Es ift freilich nothig, daß, wenn die nubliche, arbeitende Classe in Kenntnissen erhoben werden soll, die höhere sehr viel weiter sein muß, um sie nachzuschleppen. Allein dieses sehr viel weiter ist relativ. Wenn unsere Gelehrten so fort arbeiten, so werden sie sich immer mehr von der gemeinen Menschenlasse entsernen, und der Eiser, jene nach sich zu ziehen, wird immer größer, aber auch die Berachtung größer werden, womit man jene Menschen ansieht. Der Katholik ist in dieser Rücksicht billiger, als wir: er gibt das nach, was wir verlangen, daß der Niedrigere zugeben soll. Er segelt langsamer, um die schechten Segler bei sich zu behalten; wir gehen mit vollen Segeln, und hossen, was kaum zu erwarten ist, daß uns die Kleinen nachkommen sollen.

Man erleichtert fic, habe ich irgenbmo gelefen, bie Be-

trachtung über bie Staaten, wenn man fie fich als einzelne Menschen gebenkt. Sie find also auch Kinder, und so lange fie bieses find, mögen fie monarchisch am besten sein. Wenn aber die Kinder groß werden, so laffen sie sich nicht mehr so behandeln, benn sie werden alsbann wirklich nicht selten klüger, als ber Bater.

Wenn es noch ein Thier gabe, bas bem Menichen an Kräften überlegen ware, und sich zuweilen ein Bergnügen baraus machte, mit ihm zu spielen, wie die Kinder mit Maikafern, oder sie in Cabinetten aufspieste, wie Schmetterlinge; so wurde es wohl am Ende ausgerottet werden, zumal wenn es nicht an Geisteskräften dem Menschen sehr weit überlegen ware. Es wurde ihm unmöglich sein, sich gegen die Menschen zu halten; es müßte ihn denn verhindern, seine Kräfte im mindesten zu üben. Ein solches Thier ist aber wirklich der Despotismus, und doch hält er sich noch an so vielen Orten. Bei der Geschichte des Thieres muß aber auch angenommen werden, daß es den Menschen nicht wohl entbehren kann.

Wenn die hunde, die Wespen und die horniffen mit menschlicher Bernunft begabt waren, so konnten fie fich vielleicht ber Belt bemächtigen.

Es ift eine Frage, ob wir nicht, wenn wir einen Mörber rabern, gerabe in ben Fehler bes Kinbes verfallen, bas ben Stuhl ichlägt, an ben es fich ftögt. Darf ein Bolk seine Staatsverfassung anbern, wenn es ill? Über biese Frage ift sehr viel Gutes und Schlechtes fagt worden. Ich glaube, bie beste Antwort barauf ist: der will es ihm wehren, wenn es bazu entschlossen ist? Agemein gewordenen Grundsagen gemäß handeln, ist natürch; ber Bersuch kann falsch ausfallen, allein es ist nun nmal zum Bersuch gekommen. Ihm vorzubeugen müßten e Weisesten die Oberhand haben, und diese Weisesten mußen eine Wenge der Weisesten oder der Unweisesten, gleich el, commandiren können, um die Bernunft der Bessern und n Gehorsam der Schlechtern immer nach derselben Seite zu nken.

Die Gegner ber Französischen Republik sprechen immer, baß ! bas Werk einiger wenigen aufrührerischen Köpfe sei. Dier imn man frei fragen: was ift je bei großen Begebenheiten bas derk von Bielen zugleich gewesen? Oft war es nur bas derk eines Einzigen. Und was sind denn unsere Potententriege je anders gewesen, als bas Werk von Wenigen? — die und Minister. Es ist ein elendes Raisonnement. Es üffen und können immer nur Wenige sein, wenn etwas roßes ausgeführt werden soll. Die übrigen, die Menge, üffen allemal herüber gebracht werden, man mag das nun berzeugung oder Berführung nennen, das ist gleich viel. Auch richt man so verächtlich von Bierbrauern, Parfümeurs u. bgl., e jeht große Rollen spielen. Es gehört ja aber dazu nichts

als gerader Menschenverstand, Muth und Ehrgeig, ben biefe Leute fo gut, als Andere befigen konnen.

Ich möchte wohl wissen, was geschehen wurde, wenn einmal bie Nachricht vom himmel tame, bag ber liebe Gott ehe stens eine Commission von bevollmächtigten Engeln herabschiden wurde, in Europa herum zu reisen, so wie die Richter in England, um die großen Prozesse abzuthun, worüber es hienieben keinen andern Richter gibt, als das Recht des Stärkern? Wie mancher Minister wurde dann lieber um gnädigsten Urlaub ansuchen, einem Ballsichsang beizuwohnen, ober die reine Caphorn-Luft zu athmen, als in seiner Stelle bleiben!

Ich fehe nicht ein, was es schaben kann, bem Patriotismus, für ben nicht alle Menschen Gefühl haben, Liebe bes Königs unterzuschieben, wenn ber König so herrscht, baß er bit Liebe und Areue seiner Unterthanen verdient. Liebe und Areue gegen einen rechtschaffenen Mann ist bem Menschen viel berständlicher, als die gegen das beste Geses. Was für eine Macht haben nicht die Lehren der Tugend, wenn sie aus dem Munde rechtschaffener Eltern kommen! Gott hat gesagt: du sollst nicht töbten, du sollst Bater und Mutter ehren u. s. w. Das versteht Jedermann. Der Beweis aus dem Recht der Natur ist nicht so einleuchtend. Jene Worte sind beswegen kein Betrug, benn es ist die Stimme der Natur und Gottes.

3d mochte wohl wiffen, ob Alle, die wider die Gleichheit ber Stande ichreiben und biefelbe lacherlich finben, recht miffen, was fie fagen. Gine völlige Gleichheit aller Menfchen, fo wie etwa aller Maitafer, lagt fich gar nicht benten; jo tonnen es alfo auch bie Frangofen nicht verftanben haben, benn fie reben ia überall von ben Reichen. - Unter ben Studenten auf Univerfitäten finbet eine abnliche Gleichheit, wie bie frangofifche, Statt: ber armfte Stubent buntt fich fo viel wie ber Graf, und gibt biefem nichts vor, und bas ift recht; ob er gleich gerne jugibt, bag er im Collegio an einem befonbern Tifche fist, und beffere Rleiber tragt. Rur muß biefer, ale Graf, feine Borguge pratenbiren; bie ibm bewilligten lagt ibm Rebermann gerne. Bollte er welche pratenbiren, fo mare bas ber Beg, ju bewirken, bag man ibm alle versagte. Dur bie ftolgen Pratenfionen find es, mas ber freie Denfch nicht bertragen fann; übrigens ift er gar febr geneigt, wenn man ibn geben läßt, Rebem bie Borguge ju bewilligen, Die er verbient; und welches biefe find, bas zu bestimmen, bat er gewöhnlich ein febr richtiges Dags. Jebe Achtung ift ein Gefchent, bas nicht erzwungen werben barf und tann. Bewilligt bas Bolt burch Decrete gewiffe Borguge, fo ift biefes eine Abgabe, und fein Befchent bes Gingelnen, und biefe tonnen pratenbirt merben. Bon ber Art find bie Borrechte ber Magistratsperfonen im Dienft. Rebermann bente boch an die Burger feiner Baterftabt. ber reichfte Raufmann einen Borgug bor bem armften Schufter ober Schneiber pratenbitte, fo mochte er übel ankommen. "Du haft mir nichts zu befehlen" — ift bie Antwort. Pratenbirt er ihn nicht und ift fonft ein ehrlicher Mann, fo wird ihm jener ben Borzug nie versagen.

Unter bie Migverstänbnisse ober bie falfchen Darftellungen bei ber frangösischen Revolution gehört auch bie, bag man glaubt, bie Nation werbe von einigen Bösewichtern geleitet. Sollten nicht vielmehr biese Bösewichter sich bie Stimmung ber Ration zu Nuhe machen ?

In Frankreich gahrt es; ob Wein ober Effig baraus werben wirb, ift ungewiß.

Durch bie Ermorbung Lubwigs XVI. wurden Leute gegen bie Grundfate jener franklichen Bandalen empfindlich, bie es vorher nicht waren. Jene That war die Sprache, wodurch se ihnen verständlich wurden; und sie zu rächen, thut jett Mancher, was er sonst nicht wurde gethan haben. So werden die größten Dinge verrichtet, und eben so ist es bei tausend Menschen mit der Liebe gegen den König. Der Unterthan thut oft für einen guten König, was er für die eherne Bildfäule des Gesetzes nicht würde gethan haben. Ein guter Regent ist die Kraft des Gesetzes, die freilich meistens nur zum Strafen gebraucht wird, aber wenig zum Belohnen. Der Mensch unterläst viel leichter etwas aus Furcht vor dem has des Regenten, als er es aus Liebe für ihn thut. Was für eine große Kunst wäre es, zu

machen, daß der Mensch Dinge thate, ohne daß er es mußte! so wie der, der die Jagd liebt, seinem Körper eine heilsame Bewegung verschafft; oder der, der den Hunger stillt, für die Nahrung seines Körpers sorgt, oder sein Geschlecht fortpstanzt, indem er eigentlich nur seinem Bergnügen nachgeht. Der himmel hat so wenig auf unsern Berstand ankommen lassen, und wir wollen Alles damit treiben. Das Geseh ift ein gar kalter Körper.

Die Welt fo ju erichaffen, wie Epifur, Demofrit, le Sage, ift freilich Bermegenbeit. Es kann gang anbers jugegangen fein. Allein bas ift bas leiber nur allgu gemeine argumentum indolentiae. Bir find Theile biefer Belt, Mitbewohner, und ber Gebante, ber in uns lebt und webt, gebort ja auch mit bagu. Da wir nun einmal für allemal in bes lieben Gottes Unterhause fiben, und er felbft uns Git und Stimme aufgetragen bat, follen wir unfere Meinung nicht fagen ? Wenn wir fie nicht fagen follten, und nicht fagen burften, fo wurben wir fie nicht fagen konnen. 3ch glaube, wozu ber menfcliche Beift Bang fühlt, ba foll man ibn ja gewähren laffen. Es unterbleibt nicht, und barf und fann auch nicht unterbleiben. Daß eine vernünftige Religionspolizei hierüber etwas maltet, ift, wie ich glaube, recht aut. Dur muß biefes nicht burch aebrudte Befehle im Detail geschehen; bas ift eine abscheuliche Denn ber Befehl, wenn er auch noch fo aut abgefaßt Sache. ift, kann fich nicht in bas Detail einlaffen; und fo lange er bieß nicht tann, fo tann er ja eben fo einfältig gebeutet mer-

ben, ale bas, bem er Ginbalt thun will. Die Sprache bet Manbate und Ebicte tann bei folden Bewiffensangelegenbeiten unmöglich burchaus bestimmt fein. Lange Danbate werben nicht gelefen, ober wenn fie gelefen werben, nicht bebalten. Dan follte aber nicht begwegen genauere Beobachter nieberfeten, fonbern bie, welche bie allgemeinen (generifchen) Befchk geben, follten bie baraus entftebenben fpecififden au mobriren miffen. Bas murbe mohl baraus werben, wenn ber liebe Gott einmal bie Geschöpfe nach bem Linneischen Spftem bebanbeln und füttern wollte? - Die Menfchen, fo febr fie aud im Beidenbuche einander abnlich feben, find unter fich unenblich verschieben; und ba bie Große überhaupt etwas Relatives ift, fe ift bier eine unendliche Berichiebenbeit; und wenn wir bie Ge finnungen ber Menichen feben konnten, wir wurden eine Ber ichiebenbeit antreffen, bie fur bas bochfte forfchenbe Muge un enblich fein wurde, wir mochten nun bas nennen, wie wir wollten. - Alfo, jebe Religionspolizei follte fich fo allgemein, als möglich, in ihren Gefegen ausbruden und privatim corrigiren. Du follft nicht tobten; Du follft nicht ftellen; bas ift recht gut geboten; bas follte man nachahmen.

Bas könnten nicht Regenten ausrichten, zumal in kleinen Staaten, wenn fie fich ihren Unterthanen öfters zeigten, prebigten u. f. w.! Gie wurben fo bie Geele bes Gefeges, beffen Rörper für fich wenig Reiz hat. — Die besten Gefege kann man bloß respectiren und fürchten, aber nicht lieben. Gute

Regenten respectirt, fürchtet und liebt man. Bas für machtige Quellen von Glud für ein Bolf!

ł

Be größer und weitaussehender ber Plan ift, in ben eine Revolution bineingebort, besto mehr Leiden verursacht fie benen, bie barunter begriffen finb; inbem es nicht Jebermanns Cache ift, felbft wenn er es überfieht, fich burch ben Berftand mit Gebuld ju ftarten, und biefes um fo meniger, je ungewiffer es ift, ob er noch bie Früchte babon genießen werbe. Aber eben biefelbe Rurgfichtigkeit, bie ben Menfchen unfabig macht, bie großen Plane ber Borfebung zu überichauen, berftattet auch ben weisesten Regierungen nicht, auf bem fanften Bege, ben fie mit Recht einschlagen, große Bwede ju erreichen. Ja, ba es natürliche Pflicht ift, immer nur bas zu mablen, mas uns gut buntt, fo ift es unmöglich, jum Bortheil ber Belt Ginen Beg einzuschlagen, ber Millionen fürs Gegenwärtige unglücklich macht. Der Menich ift nur ba, die Oberfläche ber Erde gu bauen; ben Bau und die Reparaturen, die mehr in die Tiefe geben, behalt Erbbeben, bie Stabte umtehren, fic bie Ratur felbft vor. tann er nicht machen, und wenn er fie konnte, wurbe er fie gewiß am unrechten Orte anbringen. 3ch bin febr geneigt, ju glauben, bag es mit unferen .. archieen und .. fratieen eben Bas ber Pflug und bie Urt thun fann, bas ift für uns, aber nicht was ben Erbbeben, Überfcwemmungen und Orkanen jugebort, und vermutblich, ja gewiß eben fo nüblich und nothig ift. Benn am Enbe bas Glud bes gangen Geschlechts in einer .. kratie besteht, wovon wir bas erste Wond ber Busammensehung gar nicht kennen, und bas man nach Gebrauch ber Mathematiker etwa burch xokratie bezeichnen kömnte, wer will bieses x bestimmen? Ein Freund las Christokratie, und aus dem Innersten meiner Seele gesprochen, ich habe gegm diesen Werth von x nichts einzuwenden, wenn man nur ert über die Bedeutung des Worts Christus recht eins wäre, oder bie so deutliche Bedeutung nicht muthwillig verkennen wollte. Es ist aber zu fürchten, daß auch dieses Berständniß nur durch Reformationsrevolutionen und breißigjährige Kriege wird bewirtt werden können.

Man wirb, wenn man Acht geben will, bei bem Denbichen bie Nachahmung überall finden, freilich bald mehr, bald weniger verstedt. Selbst unfer Fechten für Bezahlung ift Rachahmung ber Bertheibigung bes Baterlandes. Gigentlich tam wahre Bertheibigung seines eigenen herbes, seines Beibes und seiner Kinder mit dem Dienste der Soldaten nicht verglichen werden; und boch geschieht es sehr häusig. Es sind Dinge ganz verschiedener Urt, und so unterschieden, wie wahre Freundschaft halten von schmaroben.

Weiffagungen finden fich in fehr alten Buchern auch icon beswegen, weil einem bie Begebenheiten, die bie Beranlaffung bazu waren, nicht immer einfallen. Denn wer hat, wenn er auch Geschichte weiß, Alles so synchronistisch gegenwärtig, bas

wiffen kann, was bamals die Tischbisecurse ber Gesellschaft aren? Begebenheiten der Beit verleiten zu einem Araum; mliche Begebenheiten ereignen sich wieder, und der Araum ifft ein. So habe ich selbst den Tod Ludwigs XVI. lange reher geweissagt, und gewiß mehrere Menschen haben dasselbe dacht. Was die französische Revolution für Folgen haben ird, läßt sich auch dunkel voraussehen. Johann Huß wurde rbrannt, Luther nicht; es entstand ein dreißigjähriger Krieg, ab nun steht die Resonation da.

Bei ber jegigen Anarchie in Frankreich und ber Uneinigkeit 1 Nationalconvent follte man immer fragen: wie viel gehört ohl davon ben Emigranten ju? und wie viel bem Einfluß ember höfe? Gewiß wird nicht bloß mit Armeen von letteren fochten.

In keiner Streitigkeit, beren ich mich erinnere, sind je, aube ich, die Begriffe so verstellt worden, als in der gegenärtigen über Freiheit und Gleichheit. Seht, ruft die eine artei, hin nach Paris, da seht ihr die Früchtchen der Gleicheit! Und es ist betrübt, zu sehen, daß sogar berühmte Schrifteller in diesen Ton mit einstimmen. Eben so könnte ich rufen: r, die ihr ein so großes Glück im Umgange mit dem andern deschlecht und in der Liebe sindet, seht dort die Dospitäler der lasenlosen! oder ihr, die ihr von dem Labsal sprecht, das euch eim Genuß der Freundschaft der Wein gewährt, seht dort die

Truntenbolbe in ben Rlauen ber Cominbfucht im Rreife ber bungernder Rinder langfam babin fterben! 36r Thoren, mode ich fagen, fo lernt une boch verfteben! D ich glaube auch, ihr verfteht uns nur allzu wohl, ihr beraifonnirt nur befregen fe. weil ibr fürchtet, bie Belt mochte uns berfteben. Die Bleich beit, bie wir verlangen, ift ber erträglichfte Grab von Ungleich beit. Go vielerlei Arten von Gleichheit es gibt, worunter s fürchterliche gibt, eben fo gibt es verfchiebene Grabe ber Un gleichheit, und barunter welche, bie eben fo fürchterlich find. Bon beiben Seiten ift Berberben. 3ch bin baber überzeugt, baf bie Bernunftigen beiber Varteien nicht fo weit von einander lie gen, als man glaubt; und bag bie Bleichheit ber einen Wartei, und bie Ungleichheit ber andern wohl gar am Ende biefelbigen Dinge mit berichiebenen Ramen fein konnten. Allein mas bilf ba alles Philosophiren? Diefes Mittel muß ertampft werben. und wird die Ubermacht von einer Partei ju groß, jumal wenn ber Muthwille ber anbern unbanbig mar, fo fann es auch febr viel ichlimmer werben. Es ift aber nur zu befürchten, baf jene mittlere Gleichheit ober Ungleichheit (wie man will) von beiben Parteien gleich ftart verabscheut wirb. Gie muß alfo wohl mit Gemalt eingeführt merben; und ba ift es benn bem Ginführen. ben nicht zu verbenten, wenn er fich einen etwas farten Mus-Bierin liegt überhaupt ein allgemeiner Grund pon schlag gibt. ber Geltenheit guter Mittelguftanbe.

Wenn ber golbene Mittelzuftand burch ben Streit ber Ber-

theibiger beiber Extreme erfochten werben foll; fo ift es eine gar mißliche Sache. Nichts als völlige Entfraftung beiber Theile wirb fie geneigt bazu machen, und in biefem Falle bemächtigt fich leicht ein Dritter beiber Parteien.

Sienes ift feit 1788 mahricheinlicher Beife bie Triebfeber aller großen Begebenheiten in Frankreich. (Im Jahr 1793 gesichrieben.)

Es sind immer gefährliche Beiten, wo ber Mensch fehr lebhaft erkennt, wie wichtig er ift, und was er vermag. Es ift immer gut, wenn er in Rudficht auf feine politischen Rechte, Kräfte und Anlagen ein bischen schläft, so wie die Pferde nicht bei jeder Gelegenheit Gebrauch von ihren Kräften machen durfen.

Wenn Freiheit, wie man fagt, bem Menfchen natürlich ift, ift es ihm benn minber natürlich, sich bem Schutze eines Anbern zu unterwerfen, wenn er nicht Stärke ober nicht Thätigkeit genug hat? Da man sich über Könige weggeseth hat, wird es nicht immer Menschen geben, die sich über Gesetze wegsetzen? Tugend in allen Ständen ist die Hauptsache; wo die nicht ist, da ist Alles nichts, und Bechsel wird stets Statt sinden. Alles, wofür ein Staat zu sorgen hat, ist, richtige Begriffe von Gott und der Natur in Umlauf zu bringen. Man hat sich über Könige weggesetzt, nicht weil sie Tyrannen waren; sondern man nannte sie so, weil man sich über sie wegseben

wollte. Und wie, wenn es nun nie an Chrgeizigen fehlen wirt, bie bie Gefege für Tyrannen halten?

Es scheint saft, als wenn es mit ber Erkenntniß gewiffer Wahrheiten und ihrer Anwendung im Leben ginge, wie mit Pflanzen: wenn sie einen gewissen Grad von Sohe erreicht haben, so werden sie abgeschnitten, um wieder von vorne abzusangen. Der höchste Grad von politischer Freiheit liegt um mittelbar am Despotismus an. Wie schon ist es nicht bei der englischen Constitution, daß sie republikanische Freiheit mit der Monarchie schon vorläusig gemischt hat, um den völligen Umsschlag aus einer Demokratie in reine Monarchie ober Despotismus zu verhindern!

Das Traurigste, was die frangösische Revolution für und bewirft hat, ift unstreitig das, daß man jede vernünftige und von Sott und Rechtswegen zu verlangende Forderung, als einen Keim von Empörung ansehen wird.

Es tommt nicht barauf an, ob die Sonne in eines Monarchen Staaten nicht untergeht, wie fich Spanien eheben rühmte; sondern was sie mabrend ihres Laufes in diesen Staaten zu sehen bekommt.

Man fpricht viel von guten Rönigen, die boch im Grunde nichts weniger waren, als gute Rönige, aber gute Leute. 69

ist bieses eine höchst ungereimte Berwirrung ber Begriffe. Man kann ein sehr guter Mann und boch kein guter König sein, so gut als man ein ehrlicher Mann und babei kein guter Bereiter sein kann. Dieß ist wahrhaftig ber Fall mit Ludwig XVI. Was halsen seine guten Gesinnungen? Daburch konnte sein Bolk unmöglich glücklich werden. Man sagt nicht, daß er nicht vergleichungsweise gut gewesen sei. Er war gewiß sehr viel besser, als manche seiner Borgänger.

Eine Gleichheit und Freiheit festfegen, so wie fie fich jest viele Menichen gebenten, bas hieße ein eilftes Gebot geben, wodurch bie übrigen gehn aufgehoben wurden.

Wenn ber größte Lehrer bes Menschengeschlechts tame und eine Schule anlegte, volltommene Menschen zu bilben, und alle Schulmeister rottirten sich zusammen, aus Furcht ihre Runden zu verlieren, schrieben gegen ihn, suchten seine Rinder zu verführen, schickten ihm mit Fleiß verworfene Geschöpfe zu, ja mitunter verkleidete Mädchen mit venerischen Krankheiten, ließen ihnen Branntwein und wohlschmedende Gifte zuschicken u. s. w. — wie wurde ein solches Institut bestehen können? Wenn nun Alles darin wirklich darunter und darüber ginge, was für Recht hätten nun die neidischen Schulmeister, in die Welt zu schreiben: quid dignum tanto tulit die promissor hiatu? — Sein Plan hatte nicht Schuld, sondern sie, die Schulmeister, mit ihren Gegenarbeiten.

Sonst sucht man bei Bekehrungen bie Meinung wegguschaffen, ohne ben Kopf anzutaften; in Frankreich verfährt man jett kurzer: man nimmt bie Meinung mit sammt bem Kopf weg.

Bas die Großen jest zu bebenten haben, ift, bag fie ihre Unterthanen gewiß nicht leicht ärger bruden können, als fie in Frankreich gebrudt wurden; und diese boch ihrem Könige ben Kopf abgeschlagen haben.

Es find jest Deutsche, Englander, Frangofen, Piemonteser, Spanier, Portugiefen, Reapolitaner und hollander, die bas beilige Grab ber frangofischen Monarchie zu erobern trachten; ob es ihnen wohl gelingen wird?

Es ist eine große Frage, wodurch in der Welt mehr ist ausgerichtet worden: durch das gründlich Gesagte, oder durch das bloß schön Gesagte. Etwas zugleich sehr gründlich und sehr schön zu sagen, ist schwer; wenigstens wird in dem Augenblick, da die Schönheit empfunden wird, die Gründlichseit nicht ganz erkannt. Man tadelt das seichte Geschwäß, das jest in Frankreich in politischen Dingen gedruckt wird. Ich glaube, dieser Tadel ist selbst etwas seicht, und zeigt, daß bloß das System, aber nicht die Kenntniß menschlicher Natur die Feder gesührt hat. Denn diese Bücher werden ja nicht für das Menschengeschlecht und die abstracte Bernunft geschrieben, sondern für concrete Menschen von einer gewissen Partei; und erreichen gewiß ihren

ş.

ċ

Swed ficherer, als alle Berte, bie für ben abstracten Menschen berechnet finb, ben es noch nicht gegeben hat, und nie geben wird.

Sch febe barin nichts so fehr Arges, bag man in Frankreich ber christlichen Religion entfagt hat. Das find ja Alles nur kleine Winkelzuge. Wie wenn bas Bolk nun ohne allen äußern 3wang in ihren Schoos zurückkehrt, weil ohne fte kein Glück wäre? Welches Beispiel für die Nachwelt, und welches kostbare Experiment, bas man wahrlich nicht alle Tage anstellt! Ja, vielleicht war es nötbig, sie einmal ganz aufzu- heben, um sie gereinigt wieber einzuführen.

Es ift, glaube ich, teine Frage, baß, bei aller Ungleichheit ber Stanbe, die Menichen alle gleich glüdlich fein tonnen; man fuche nur jeben fo gludlich als möglich ju machen.

Milton, ber zwar nicht unter die Königsmörder felbst gehört, die Carl I. auf das Schafott brachten, aber sie doch nachher bekanntlich vertheibigte, sehrte: a popular government was
the most frugal; for the troppings of a monarchy would set
up an ordinary common wealth. Dieses ist ein zu unserer
Beit sehr gewöhnliches Raisonnement. Wir mussen, sagen sie,
so viel bezahlen, bloß um den Hosstaat zu unterhalten; diesen
brauchen wir nicht. — Diese Art zu schließen ist aber, so vielen
Schein sie auch für sich hat, nichts besto weniger sehr grundlos.
Erklich sest es voraus, daß, um glücklich zu leben, man

nichts weiter notbig bat, ale Gelb: Rube und innerer Rriebe fommt babei nicht in Betracht. Die Leute glauben, bas bifchen Beld, bas fie mehr haben, wurden fie alsbann eben fo rubig verzehren können. als in ber Monarchie; aber bas ift Berblenbung. Bir ertragen es gang mobl, bag uns eine Familte beberricht, die wir über uns erhaben glauben. Aber wenn fich ein Bofewicht, ber bem Range nach nicht mehr ift, als ich, burd Gelb und Lift bei ben Bablen emporichwingt; ein Dann, bem ich mich an reellem Berbienft überlegen fühle - bas frantt. Auch wenn ich nicht gewählt werbe, und die Frau fagt: "aber, lieber Mann, marum mablen fie benn bich nicht? wenn wir boch nur ein einzigesmal bas Glud batten! unfere Rinber merben gar nicht fo angeseben, ale wie ber Frau N . . . ibre bas ichneidet febr tief und verbittert bas Leben, und verleitet felbft manchen Mann, ber in einer Monarchie ehrlich geblieben mare, ju Cabalen. Bei einer folden hintanfebung verliert Mues feinen Wertb. Schon ber iconfte Lanbfit in England wird feinem Befiber gur Bufte, wenn er bei einer Parlamente. mabl ausgefallen ift. Singegen in einer Monarchie vernachläffiat ju werben, bas ichreibt man mehr bem Schickfale ju, und buntt fich wohl noch gar in bem Leiben groß, und wird auch mehr bellagt. Jeber mir benachbarte Bauer, ber feine Stimme wiber mich gegeben bat, fieht fich als meinen herrn an, und rubmt fich in ber Schenke, mich gedemuthigt zu haben. -

3weitens, ift benn bas Gelb, bas bem hofe gezahlt wirb, weggeworfen? ober wirb es in eiferne Riften vergraben?

Kommt es nicht vielmehr ichneller in Umlauf, als jebes andere Geld? Fragt einmal die Hoflieferanten, ober ben Schufter und Schneider, der für ben Sof bes Hoflieferanten arbeitet; biefe werben anders urtheilen. Der Hof hat feine Hofe unter fich, die wieder die ihrigen haben, und fo erstreckt es fich mit une abligen Ramificationen bis zur unterften Classe.

Drittens untersuche man einmal unparteilich, was eigentlich ber Grundtrieb bes Republikanismus ift. Bei den Meisten wenigstens ein haß gegen die Großen. Denn man ist gewöhnlich immer besto weniger republikanisch gesinnt, je höher der Rang ist, den man selbst in der Welt bekleidet. Auch ist es schon hundertmal gesagt worden, daß die Bertheidiger der Gleichheit eigentlich nichts wünschen, als Ales höher zu ihrem Horizont hinauf, aber nicht sich selbst zu einem tiefern herab gebracht zu sehen. Die berühmte Mrs. Macaulay, eine große Gleichmacherin, konnte es dem Dr. Johnson nie vergessen, daß er sie nach einem solchen Dispüt, als man sich zu Tich setze, fragte, ob sie nicht ihren Kammerdiener mitessen lassen wollte.

Biertens wird man häusig finden, daß die Bertheibiger ber Freiheit nicht selten die größten Tyrannen in ihrem Hause sind. In England erzählt man, daß der Herzog von Richmond, der ehemalige große Bertheibiger der amerikanischen Freiheit nicht selten seine Berwalter durchprügeln soll. Ja Milton, der große Freiheitsredner, hatte drei Weiber nach einander und drei Töchter, aber solche erniedrigende Begriffe

vom weiblichen Geschlechte, baß er glaubte, fie waren bloß zum Geborchen ba. Diefes ging bei ihm so weit, baß er sogar seine eigenen Töchter nicht schreiben lernen ließ. Ich glaube, es mußte eine sehr unterhaltenbe Lecture fein, bie Reben eines folchen Freiheitsritters mit ber Geschichte bes kleinen monarchischen Staates verglichen zu sehen, an bessen Spige er selbst ftebt.

٠.

Es ware vortrefflich, wenn fich ein Katechismus, ober eigentlich ein Studienplan erfinden ließe, wodurch die Menfchen vom britten Stande in eine Art von Biber verwandelt werden konnten. Ich tenne kein befferes Thier auf Sottes Erdboden: es beißt nur, wenn es gefangen wird, ift arbeitsam, außerst matrimonial, kunstreich und hat ein vortreffliches Fell.

Sch möchte was barum geben, genau zu wiffen, für wen eigentlich die Thaten gethan worden find, von denen man öffentlich fagt, fie wären für bas Baterland gethan worden.

3ch kann freilich nicht fagen, ob es beffer werben wirb wenn es anders wird; aber fo viel kann ich fagen, es muß anders werben, wenn es gut werben foll.

Es gibt Lanber, wo es nichts Ungewöhnliches ift, bag man Officiere, bie im Rriege treu gebient haben, beim Frieden reductit. Ware es nicht gut, bei gewiffen Departements ber Staatsberwaltung bie Einrichtung zu treffen, bag bie bagu gehörigen

Bebienten, ober einige von ihnen, reducirt wurden, sobald ce Krieg wird? Es ware auch schon genug, wenn fie auf halbe Befoldung gesetzt wurden.

200

Wer hat benn bie Franzosen genöthigt, ihr heil auf Umswegen zu suchen? Die jedige Berfassung (1796) ift so wenig der Zwed, als Robespierre's Tyrannei war. Auf diesem Wege, glaube ich, muß die Sache gefunden werden. Kommen sie am Einde zu einer monarchischen Regierung zurud, gut, so ist es ein neuer und zwar sehr kräftiger Beweis, daß große Staaten nicht anders beherrscht werden können.

Benn bie Gleichbeit ber Stanbe, über bie man jest fo viel foreibt und fpricht. etwas Bunichenwerthes ift. fo muß fie nothwendig etwas jener. Gleichheit Analoges haben, die man nach Aufhebung bes Rechts bes Stärkern burd weise Befebe Es ift baber ein gar fonberbares Argument, einaeführt bat. bas man jur Bertheibigung ber Ungleichheit beibringt, wenn man fagt, bie Menschen wurden mit ungleichen Rraften ge-Denn bierauf fann man antworten: eben begwegen, boren. weil die Menschen mit ungleichen Kräften geboren werben, und ber Stärkere ben Schwächern verschlingen murbe, bat man fich in Gefellschaften vereiniat, und burch Gefete eine größere Gleichbeit eingeführt. 3ft bas fo genannte Gleichgewicht von Europa etwas Anderes? Uberhaupt mare es mobl beffer, ju fagen: Gleichgewicht ber Stände, als: Gleichheit.

Sonst sucht man bei Bekehrungen bie Meinung wegsschaffen, ohne ben Kopf anzutasten; in Frankreich verfährt ma jeht kurzer: man nimmt bie Meinung mit sammt bem Kopf wa

Bas die Großen jest zu bebenten haben, ift, bag fie in Unterthanen gewiß nicht leicht ärger brüden können, all fe in Frankreich gebrückt wurden; und diese boch ihrem Könige in Kopf abgeschlagen haben.

Es find jest Deutsche, Englander, Frangofen, Piemontic, Spanier, Portugiefen, Reapolitaner und Sollander, bie bei beilige Grab ber frangofifchen Monarchie ju eroben trachten; ob es ihnen wohl gelingen wird?

Es ist eine große Frage, wodurch in ber Welt mehr it ausgerichtet worden: durch das gründlich Gesagte, oder durch das bloß schön Gesagte. Etwas zugleich sehr gründlich und sch schön zu sagen, ist schwer; wenigstens wird in dem Augenblic, da die Schönheit empfunden wird, die Gründlichseit nicht gan erkannt. Man tabelt das seichte Geschwäß, das jeht in Frankreich in politischen Dingen gedruckt wird. Ich glaube, diese Tadel ist selbst etwas seicht, und zeigt, daß bloß das System, aber nicht die Kenntniß menschlicher Natur die Feder geführt hat. Denn diese Bücher werden ja nicht für das Menschengeschlicht und die abstracte Bernunft geschrieben, sondern für concrete Menschen von einer gewissen Partei; und erreichen gewiß ihren

wed ficherer, als alle Werke, bie für ben abstracten Menschen erechnet finb, ben es noch nicht gegeben hat, und nie geben wirb.

Ich sehe barin nichts so fehr Arges, baß man in Frankreich er christlichen Religion entsagt hat. Das find ja Alles nur leine Winkelzüge. Wie wenn bas Bolk nun ohne allen ubern 3 wang in ihren Schoos zurücklehrt, weil ohne sie ein Glück wäre? Welches Beispiel für die Nachwelt, und velches kostbare Experiment, bas man wahrlich nicht alle Tage nstellt! Ja, vielleicht war es nöthig, sie einmal ganz aufzuseben, um sie gereinigt wieder einzuführen.

Es ift, glaube ich, teine Frage, baß, bei aller Ungleichheit er Stänbe, die Menschen alle gleich glüdlich fein konnen; tan fuche nur jeben so gludlich als möglich zu machen.

Milton, ber zwar nicht unter bie Königemörber felbst gebrt, bie Carl I. auf bas Schafott brachten, aber sie boch nacher bekanntlich vertheibigte, lehrte: a popular government was ie most frugal; for the troppings of a monarchy would set p an ordinary common wealth. Dieses ist ein zu unserer eit sehr gewöhnliches Raisonnement. Wir mussen, sagen sie, viel bezahlen, bloß um ben Hosstaat zu unterhalten; biesen rauchen wir nicht. — Diese Urt zu schließen ist aber, so vielen Ichen sie auch für sich hat, nichts besto weniger sehr grundlos. irftlich sest es voraus, daß, um glüdlich zu leben, man

nichts weiter nothig bat, als Gelb: Rube und innerer Rrick tommt babei nicht in Betracht. Die Leute glauben, bas bifde Gelb, bas fie mehr baben, wurden fie alsbann eben fo rubie verzehren fonnen, als in ber Monarchie; aber bas ift Berblen Bir ertragen es gang mobl, bag uns eine Ramilie bo bung. berricht, bie wir über uns erhaben glauben. Wer wenn ein Bofewicht, ber bem Range nach nicht mehr ift, als ich, durch Gelb und Lift bei ben Bablen emporichwingt; ein Dam, bem ich mich an reellem Berbienft überlegen fühle - bas trant. Much wenn ich nicht gewählt werbe, und bie Frau fagt: nate, lieber Mann, warum mablen fie benn bich nicht ? wenn mi boch nur ein einzigesmal bas Glud batten! unfere Rinber me ben gar nicht fo angeseben, ale wie ber Frau N ... ibres bas fcneibet febr tief und verbittert bas Leben. und perleite felbft manchen Mann, ber in einer Monarchie ebrlich gebliebe ware, ju Cabalen. Bei einer folden hintanfebung verliet Alles feinen Werth. Schon ber iconfte Lanbfit in England wird feinem Befiger gur Bufte, wenn er bei einer Darlament wahl ausgefallen ift. hingegen in einer Monarchie vernachläffet au werben, bas ichreibt man mehr bem Schickfale gu., und bunt sich wohl noch gar in bem Leiben groß, und wird auch mehr bellagt. Jeber mir benachbarte Bauer, ber feine Stimme wiber mich gegeben bat, fieht fich als meinen Gerrn an und rubmt fich in ber Schenke, mich gedemuthigt zu haben. -

3weitens, ift benn bas Gelb, bas bem Dofe gezahlt wirb, weggeworfen? ober wirb es in eiferne Riften vergraben?

Kommt es nicht vielmehr ichneller in Umlauf, als jebes anbere Geld? Fragt einmal bie Doflieferanten, ober ben Schufter und Schneiber, ber fur ben hof bes hoflieferanten arbeitet; biefe werben anbers urtheilen. Der hof hat feine hofe unter fich, bie wieber bie ihrigen haben, und so erstreckt es sich mit unadhligen Ramissicationen bis zur unterften Classe.

i I

t i

i

Drittens untersuche man einmal unparteiisch, was eigentlich ber Grundtrieb des Republikanismus ift. Bei den Meisten wenigstens ein haß gegen die Großen. Denn man ist gewöhnlich immer besto weniger republikanisch gesinnt, je höher der Rang ist, den man selbst in der Welt bekleidet. Auch ist es schon hundertmal gesagt worden, daß dies Bertheidiger det Gleichheit eigentlich nichts wünschen, als Ales höher zu ihrem Horizont hinauf, aber nicht sich selbst zu einem tiefern herab gebracht zu sehen. Die berühmte Mrs. Macaulay, eine große Gleichmacherin, konnte es dem Dr. Johnson nie vergessen, daß er sie nach einem solchen Dispüt, als man sich zu Tisch sehte, fragte, ob sie nicht ihren Kammerdiener mitessen lassen wollte.

Biertens wird man häusig finden, daß die Bertheibiger der Freiheit nicht selten die größten Tyrannen in ihrem hause sind. In England erzählt man, daß der herzog von Richmond, der ehemalige große Bertheibiger der amerikanischen Freiheit nicht selten seine Berwalter durchprügeln soll. Ja Milton, der große Freiheitsredner, hatte drei Weiber nach einander und drei Töchter, aber solche erniedrigende Begriffe

vom weiblichen Gefclechte, baß er glaubte, fie waren bloß um Gehorchen ba. Diefes ging bei ihm fo weit, baß er foger feine eigenen Sochter nicht schreiben lernen ließ. 3ch glaubt, es mußte eine fehr unterhaltenbe Lecture fein, bie Reben einst solchen Freiheitsritters mit ber Geschichte bes Pleinen monarchischen Staates verglichen zu sehen, an bessen Spie er felbit fich

Es ware vortrefflich, wenn fich ein Katechismus, ober eigenlich ein Studienplan erfinden ließe, wodurch bie Menfchen ben britten Stande in eine Art von Biber verwandelt werben timten. Ich tenue tein befferes Thier auf Gottes Erbboben: s beißt nur, wenn es gefangen wird, ift arbeitfam, außerst matimonial, tunftreich und hat ein vortreffliches Fell.

3ch möchte was barum geben, genau zu wiffen; für we eigentlich bie Thaten gethan worben find, von benen man bfim lich fagt, fie waren für bas Baterland gethan worben.

Ich kann freilich nicht fagen, ob es beffer werben with wenn es anbers wirb; aber fo viel kann ich fagen, es mus anbers werben, wenn es gut werben foll.

Es gibt Lanber, wo es nichts Ungewöhnliches ift, baf man Officiere, die im Rriege treu gebient haben, beim Frieben rebe cirt. Wäre es nicht gut, bei gewiffen Departements ber Staatb verwaltung die Einrichtung zu treffen, baf bie bagu gehörign

Bebienten, ober einige von ihnen, reducirt wurden, sobald es Krieg wird? Es ware auch icon genug, wenn fie auf halbe Befoldung gesett wurden.

Wer hat benn bie Franzosen genöthigt, ihr heil auf Ume wegen zu suchen? Die jezige Berfassung (1796) ift so wenig ber Bweck, als Robespierre's Tyrannei war. Auf biesem Bege, glaube ich, muß die Sache gefunden werden. Kommen sie am Ende zu einer monarchischen Regierung zurud, gut, so ist es ein neuer und zwar sehr kräftiger Beweis, daß große Staaten nicht anders beherrscht werden können.

Benn bie Gleichbeit ber Stanbe, über bie man jest fo viel fdreibt und fpricht. etwas Bunichenwerthes ift. fo muß fie nothwendig etwas jener Gleichheit Unaloges haben, bie man nach Aufhebung bes Rechts bes Startern burch weise Befebe Es ift baber ein gar fonberbares Argument, eingeführt bat. bas man jur Bertheibigung ber Ungleichheit beibringt, wenn man fagt, die Denichen wurben mit ungleichen Rraften ge-Denn bierauf tann man antworten: eben besmegen. weil bie Menichen mit ungleichen Rraften geboren werben, und ber Stärkere ben Schwächern verschlingen murbe, bat man fich in Gefellicaften vereinigt, und burd Gefete eine großere Gleich. beit eingeführt. 3ft bas fo genannte Gleichgewicht von Europa überhaupt mare es mobl beffer, ju fagen : etwas Unberes? Bleichgewicht ber Stanbe, ale: Gleichheit.

3d babe bas Bud: ber politifde Thierfreis ober bie Beichen ber Beit gelefen. Es ift gut gefchrieben, und enthält theils eigen, theils aus anbern excerpirt, bas Befte, met fich gegen bie Großen und bie Monarchieen fagen lagt. mag auch wohl unwiderleglich fein. Allein man laffe einmal bie Bolferegierungen überall eintreten, fo werben vermutblie anbere Umftanbe folgen, bie bie Bernunft eben fo menia hilliam tann, ale bie jegigen. Denn bag bas republitanifche Onfice gang frei von allem Unbeil fein follte, ift ein Traum, eine blobe Idee. Ich glaube, ohne besmegen richten zu wollen, man wird ewig und ewig burch Revolutionen von einem Spftem in be andere fturgen, und bie Dauer eines jeden wird bon ber tem porellen Gute ber Subjecte abbangen. Rach Amerika läßt fich noch nichts beurtheilen, weil es ju weit von ben gas bern entfernt ift, wo man anbers benet, und bie anbers Des tenben auf jener Seite ber Belt nicht Unterftusung genug haben. Die eingeschränkte Monarchie scheint am Enbe bie Afpmptote w fein, ber bie Staaten immer naber ju tommen fuchen muffen; aber auch ba wird es immer und ewig auf die Gute ber Gub iccte ankommen.

Große Eroberer werben immer angestaunt werben, und bie Universalhistorie wird ihre Perioden nach ihnen zuschneiben. Das ist traurig; es liegt aber in ber menschlichen Natur. Gegen ben großen und starten Körper selbst eines Dummtopfs wird immer ber kleine bes größesten Geistes, und sonach ber große Seift felbst, verächtlich erscheinen, wenigstens für ben größten Theil ber Welt, und bas so lang Menschen Menschen sinb. Den großen Geist im kleinen Körper vorzuziehen, bazu gehört Überlegung, zu ber sich die wenigsten Menschen erheben.

Es soll in einem gewiffen Lande Sitte sein, daß bei einem Rriege ber Regent sowohl als seine Rathe über einer Pulvertonne schlasen muffen, so lange ber Krieg bauert, und zwar in besombern Zimmern bes Schlosses, wo Jedermann frei hinsehen kann, um zu beurtheisen, ob bas Nachtlicht auch jedesmal brennt. Die Tonne ist nicht allein mit dem Siegel der Bolksbeputirten verstegelt, sondern auch mit Riemen an den Fußboden besestigt, die wieder gehörig verfiegelt sind. Alle Abend und alle Morgen werden die Siegel untersucht. Man sagt, daß seit geraumer Zeit die Kriege in jener Gegend ganz ausgehört hätten.

Der jehige Krieg hat gewisse Begriffe allgemein in Gang gebracht. Man kann nicht sagen, daß dieses schon oft geschehen sei. Rein, niemals so! nach Ersindung der Buchdruckerei, nach der Reformation, nach dem Etablissement so vieler Beitungen und Journale, nach so vielen Leihbibliotheken, und nach der entstandenen Lesessucht, die gewiß nie so allgemein war. Es kommt so Bieles zusammen, was nie vorher beisammen war, und nicht beisammen sein konnte, was unsere Beiten zu den merkwürdigken macht, die je gewesen sind.

1.1

von Geschäftsmännern sehen die Erempel nicht fo beisammen. Man muß fie sich burch überlegung und Phantafte zusammenbringen, und bas vermindert ben Totaleinbruck febr.

Man will wiffen, baf im gangen Lande feit 500 Jahren Riemand bor Freuden geftorben mare.

Wenn Beirathen Frieden ftiften tonnen, fo follte man ben Großen bie Bielweiberei erlauben.

Die an ben Unterthanen meistern wollen, wollen bie Fip fterne um bie Erbe breben, blog bamit bie Erbe rube.

Die Großen mit ihren langen Armen ichaben oft weniger, als ihre Rammerbiener mit ben turgen.

## Nachtrag

ju ben politischen Bemerkungen.

In ben Worten: Vox populi vox Dei ftedt mehr Beisheit, als man heutzutage in vier Worte gu fteden pflegt.

Polybius biftinguirt zwifchen Urfache, Bormand und Anfang

ines Rrieges. Die beiben letteren werben gemeiniglich nur Mein bekannt. Go geht es auch in anderen Dingen.

Das Land, wo bie Rirchen fcon und bie Saufer verfallen nb, ift fo gut verloren, als bas, wo bie Rirchen verfallen und ie Saufer Schlöffer werben.

Es ift auch Population, wenn man Dafchinen ftatt ber Renfchen gebraucht, Banbmublen, Dampfmafchinen.

Unfer Weltspftem ift ein monarchischer Staat. Die Sonne at ihren hofftaat, fie halt aber boch die Großen etwas entfernt. die erlaubt ihnen abet ihre Nebenplaneten. hieraus ließe fich lelleicht eine Fabel machen, die auf die jezigen (1791) politiben Revolutionen paste. Die Satelliten rebelliren und wollen erabe um die Sonne laufen.

'Sine Republit ga bauen aus ben Materialien einer nieberriffenen Monarchie, ift freilich ein fcweres Problem. Es geht
icht, ohne bis erft jeber Stein anbers gehauen ift, und bagu :bort Beit.

Bir wollen nun feben, mas aus ber frangofischen Republik irb (1796), wenn die Gefete ausgeschlafen haben.

auf 14 jahlen wollen, hat gemacht, bas ich teinem mehr ohne Prüfung glaube.

Aus bem jehigen Bustande ber Gelehrsamkeit, ba: sich Rüslickeit, Gründlichkeit und Tändelei wie 1,3 und 5 verhalten, gleich auf einen Berfall ber Wissenschaften schließen wollen, heißt bie Sache mit gar zu mikrostopischen Augen betrachten. Dieses Bichast wird im Allgemeinen boch nur ein steter Weg; ob er zur Aufnahme ober zum Berfall führt, läßt sich so geschwind nicht bew theilen. Funfzig Jahre Kleinmeisterei und Tändelei nehmen sch für das lebende Beitalter traurig aus, im Ganzen sind es um merkliche Krümmungen in dem großen Buge. Wenn man nahr ist, so sieht es aus, als böge er sich zurüd. — Wenn ein Boll sich einmal aus der ebeln Einfalt in das mehr Schimmernte verloren hat, so geht, wie ich glaube, der Weg nach der Einfalt zurüd, durch das höchst Afseitret, das mit dem Ekel endigt.

Wenn unsere jest im Schwange gehende registerartige Ge lehrsamkeit nicht balb zu ihrem Winterftillstand kommt, so ift allerdings viel zu befürchten. Der Mensch lebt allein, um sein und seiner Mitmenschen Wohl so sehr zu befördern, als es seine Kräfte und seine Lage erlauben. Dierin kurger zu seinem Endzwed zu gelangen, nütt er die Bersuche seiner Borsahren. Er studirt. Ohne jene Absicht studiren, bloß um sagen zu können, was Andere gethan haben, das heißt die letzte der Wissenschaften treiben. Solche Leute sind so wenig eigentliche Gelehrte, als

Register Bucher sind. Richt bloß wissen, sondern auch für die Rachwelt thun, was die Borwelt für uns gethan hat, heißt ein Mensch sein. Soll ich, um nichts noch einmal zu erfinden, was schon erfunden ift, mein Leben über der Gelehrten Geschichte zubringen? Sagt man doch Dinge vorsählich zweimal, und man nimmt es einem nicht übel, wenn nur die Einkleidung neu ist. Haft du felbst gedacht, so wird beine Ersindung einer schon erfundenen Sachen gewiß allemal das Beichen des Eigenthumlichen an sich tragen.

Es haben sich in biesem Jahre eine Art von gelehrten Witterungsgesprächen in unsere Gesellschaften eingeschlichen, so baß man fast bas eigentliche Wetter barüber vergist. Anstatt zu sagen, es geht ein scharfer Wind, sagt man, bas neueste Stud ber allgemeinen beutschen Bibliothek ift nun angekommen. Statt von schmubigem Wetter zu sprechen, spricht man von der Frankfurter Beitung und man klagt jest nicht mehr über schwüle Luft ober Frost, sondern fast allein über Accensentenunsug. Es soll auch sogar ein französischer Spottvogel in einer neuen Auslage seiner Grammaire ein Gespräch zwischen einem Derren und einem Schneiber eingeschaltet haben, wo dieser ummittelbar nach der Frage: Besehlen der Beet goldene Kniedänder oder cameelhaarne? seinen Kunden fragt: Duben der Herr die Frankfurter Beitung gelesen?

I.

Die Engländer werben es burch übersetung unserer Schrife ten dabin bringen, bag wir fie garenicht mehr überseten,

\_\_\_\_\_ 17 .

Einige Leute wollen bas Stubiren ber Kunfte lächerlich machen, indem fle fagen, man schreibe Bucher über Bilden. Bas find aber unsere Gespräche und unsere Bucher anders, ab Beschreibungen von Bilden auf unserer Rethaut ober in unsem Kopf?

In ber Republik ber Gelehrten will jeber herrichen, es gikt ba teine Albermanner, bas ift übel. Jeber General muß, bau reben, ben Plan entwerfen, Schilbrache fteben, bie Bach ftube fegen, und Baffer holen; es will keiner ben anbem in bie Sanbe arbeiten.

In Deutschland haben wir eine Menge Gelehrten, die fich geschwinde, wie man zu sagen pflegt, in ein Fach hineinwerse können. Diese Leute wundern sich heimlich über sich selbst, das fie so bald im Stande sind, über eine Materie zu schreiben. Sie werden Polygraphen, ehe sie sich bessen versehen, und erlangen einen Ruhm; allein fast immer werden sie nur von Unwissenden und halbersahrnen angestaunt. Der eigentliche Mann bes Faches lächelt bei ihren Arbeiten, die der Wissenschaft selbst nicht einen Pfennig eintragen. Sie gegentheils sind blobstmig genug, diesen ihnen versagten Beisall des Kenners für Reid zu halten. Unsere meisten Schriftsteller sind von der Art, man darf es kühn behaupten. Sie sind vortresslich, um von ihnen zu sprechen — denn auch unter diesen hervorzuragen, ist eine Ehre, wenigstens in dem Lande, wo es Mode ist, auf diese kit

gelehrt zu fein — aber Bortheil bringen fie ber Wissenschaft sicherlich nicht. Um in einer Wissenschaft so zu schreiben, baß man nicht bloß die Menge staunen macht, sondern den Beisall des Kenners erhält und der Bissenschaft selbst etwas zulegt, muß man sich ihr allein widmen, und zu gewissen Zeiten selbst nur einzelne kleine Theile derselben bearbeiten. Unsere Gelehrten werden gewiß von andern ähnlichen wieder verdrängt, sie sterben am Abend des Tages, da sie in der Sonne schimmerten und spielten, zu Tausenden dahin und werden vergessen. — Man kann sich selbst bis zum Erstaunen in einer Sache Genüge leisten, und der Erfahrne lacht über unser Werk.

Lord Chefter fielb hat gewiß nie gedacht, daß feine Briefe im Druck erscheinen würden. Hätte er einen Aractat über die Erziehung bekannt gemacht, so läßt sich gewissermaßen aus des Lords Charakter, den er sehr punktlich vor der Welt zu behaupten suchte, schließen, daß er ganz anders ausgefallen sein würde, als ein solcher Erziehungsplan, den man aus seinen Briefen entwerfen könnte. Das Meiste ist darin, wie billig, den individuellen Umständen des jungen Stanhope angemessen, und da, wo er bessen Ratur widerspenstig sindet, sucht er manchen seiner Regeln ein Gewicht zu geben, das sie in einem allgemeinen System nicht haben dürsten. Er bringt freilich als Hosmann auf Grazie und Anstand bei einem jungen Menschen, den er zum Hosmann machen will, aber daß er es auf eine solche Art

thut, wie wir in feinen Briefen feben, wo er fo oft bom Tanmeifter, bom Berichneiben und Ragelabichneiben fpricht, mb immer the graces, the graces im Munbe führt, bas muß and bem besondern Charafter des jungen Stanhope erklart werben. Bielleicht tann Folgendes bagu beitragen, was ich von ante 3ch las Chefterfield's Briefe auf Lorb Bofton's Sand babe. Landbaufe, wo fich bamale eine gewiffe ichottifche Dame, Dit Baltingfham, ebenfalls jum Befuch aufhielt, bie nicht glien ben jungen Stanbove febr aut gefannt bat, fonbern auch mi jest vielen Umgang mit feiner Mutter bat. Mach ber Beidin bung biefer Dame mar Dr. Stanhope ein guter, fetter, bequeme Junge, ber viel gelernt hatte, aber wenig bon bem Stola und brennenden Chraeiz befag, ben ibm fein Bater gwangia Sabre nachbem er ibn gezeugt batte, noch einflößen wollte; nichts bet Bolingbrot's wirkenber Kraft, beffen Thaten ihm aum Dufte porgeftellt maren, phaleich vielleicht mehr grundliche Gelehrian feit in einem geringern Alter. Er batte fich vielleicht aut gefdich, wie ich merte, als Privatmann ein paar Auctoren ober Act pacis berauszugeben, und einen guten Chemann und Bater # machen. Dabei war er im bochften Grabe unreinlich, wie viele Büchermanner, und pflegte oft in Gefellichaft mit bem linfm-Rug auf bem rechten zu fteben. Bon feiner wenigen Lebensart zeugt die bekannte Gefchichte von feiner Aufführung bei einen Gaftmahl, bas fein Bater in ber Abficht angeftellt batte, ibn in bie Welt einzuführen und ihm Berbinbungen zu vericoffen. Enblich heirathete er noch wiber bes Baters Billen , aber ein

vortreffliches Frauenzimmer, die Berausgeberin ber Briefe, mit ber er gewiß glücklicher gelebt bat, als wenn ihm fein Bater, wie gewiß am Ende geschehen sein wurde, seine Che am politischen himmel geschloffen batte.

f

Es gibt wohl wenige Namen, die fo fehr verdienen in bem Tempel des guten Geschmads aufgestellt zu werden, während sie der Henter mit gleichem Recht an den Galgen schlägt, als der Name des Engländers Junius. So viel Bosheit bei so viel attischem Wis; verabscheuungswürdige Beleidigung der Majestät in einem beneidenswerthen Ausbrucke; Kenntniß des Menschen, auf die ruchloseste Art zur Kräntung ihrer Rechte gemischen, alle Zaubereien der Beredsamkeit aufgeboten, ein Gespenst seiner Borstellungen, den Despotismus, zu verbannen; ein Gifer für die Constitution, der, wenn er allgemein werden softe, ihren Untergang unvermeiblich machen würde — dieses charakteristt die Briese dieses in allem Betracht außerordentlichen Mannes.

Man wundert sich oft, wie ein Mann, wie Mahomed, seine Leute so habe hintergeben, und mit seinen Fähigkeiten, sie mögen nun klein oder groß gewesen sein, ein Aussehen in der Welt machen können, das gar kein Verhältniß zu ihnen hatte. Man wundert sich, und sieht es doch alle Tage, wiewohl in einem geringern Grade vor sich. Es gibt in der gelehrten Republik Männer, die ohne das geringste wahre Verdienst ein sehr großes Aussehen machen; Wenige untersuchen den Werth dersels

ben, und bie, die ihn kennen, murbe man fur Lafterer haltm, wenn fie ihre Meinung öffentlich fagten. Die Ursache ift, be eigentlich große Mann hat Cigenschaften, die nur ber große Mann zu schähen weiß; ber andere folche, welche ber Menge go fallen, die hernach die Bernunftigen überstimmt.

3d alaube, es ift feine Biffenfcaft, worin ein Dann mit größerer Allgemeinheit von Unterhaltung mehr nugen, und fic felbit mehr zeigen tann, ale bie Gefchichte. Freilich mit bas Manchem feltfam bortommen, weil biefes Bort faft ann feine Bebeutung im Deutschen verloren bat. Die Deutschen haben, fo viel mir bekannt ift, bis jest noch keinen Gefchich fcreiber gehabt, und werben auch vielleicht noch nicht fo ball einen bekommen. Sie haben nicht bie Gelegenheit, alle Ge lenkräfte fo auszubilben, als Manner, die in großen und reichen Stäbten leben, mo Bracht und Uppigfeit auf bes Sie bearbeiten meiftens nur Gine bochfte gestiegen find. Geiftestraft, und bas Phlegma bes Grublers ift felten bei ihnen mit bem Wis und ber Philosophie verbunden, bie nothig ift, bie Cachen aufammen zu bringen, und bann ftart und aut ju fagen. Ferner finbet fich bei ihnen eine gewiffe Torp'iche Gefälligfeit gegen bie Großen, bie macht, baf fe bas Deifte mit einer einschläfernben Unmaggeblichkeit und feigen Unvorgreiflichkeit fagen. Ihre Sprache ift noch nicht in bem Buftanbe, bag bie Sprache ber guten Gefellichaft bie bon Buchern abgeben tonnte. Der gute Schriftfteller muß baber fic eine Sprache ichaffen, wenn er fich fo ausbruden will, baf er Auslandern gefallen foll.

Richts ift mehr zu wunschen, als bag Deutschland aute Beschichtschreiber haben moge; fie allein tonnen machen, bag fich bie Auslander mehr um uns befümmern. Es muffen aber ja teine Begebenheitsberichtiger fein, ober fie muffen uns die Dube in bem Berte nicht feben laffen ; fle muffen Gelbftverleugnung genug befigen, bas Refultat bon einer monatlangen Untersuchung in einer Beile bingutwerfen, fo bag es unter Taufenben taum Einer für fo toftbar balt. Es wird bermoch gewiß gefunden. und wenn jest nicht, fo nach taufend Rabren. Es muß überall Rudficht auf Geschichte bes Menschen, Geift ber Gefebe genommen werben, nicht prablhaft, und aus eben bem Grunbe nicht einmal in einer Mobewenbung und noch viel weniger in einer Pointe. Die runbe Form ift bie, bie am mahricheinlichften gang auf die Nachwelt kommt, wenn bie Materie sonft gut ift; ich wollte baber fast anrathen, wenigstens in ben Betrachtungen, lieber von Seiten ber Rurge au feblen; wenn bie nachwelt meifer wirb, fo bringt fie, wie Sterne fagt, mehr als bie Balfte bes Buche obnebin mit. Gie tann vermutblich geschwinder lefen. 3d wunfchte aber wohl zu wiffen, in wie ferne ber Deutsche jest zu einer folden Gefdichte fabig ift; ich fage meine Deinung mit einiger gurcht. Der eigentliche Profeffor, ober Stubenfiber follte ich vielmehr fagen, ift ber Mann, ber unter Allen am wenigften fabig ift .. ein wroßer Gefchichtschreiber zu werben.

fann bem Anbern vorarbeiten, er fann Differtationen fdreiben, bamit ber Andere ein Bort fprechen tann, und tann in fo fem ein febr nüglicher Dann werben. Allein es ift gewiß, bag fc am Enbe biefe fcmeren Berichtigungen alle nach 4 bis 500 ober 1000 Rabren verlieren werben, wo bie Nachwelt noch bes Dannes Buch lefen wirb, ber furg, bunbig und mit mannlichen Ernft - ber für größtmögliche Untersudung Burge wirb, fo wie ein gefettes Geficht und fimple reinliche Tracht für einen mannlichen Charafter - bie Begebenheiten ergablt, und obne gu prebigen, Unmerkungen einftreut, aus benen man Prebigten machen konnte. 3d fage, ber Stubenfiger ift nicht ber Mann. ber bierzu taugt, weil es kaum möglich ift, ohne Umgang wit ber Belt und mit Leuten, bie einem an Erfahrung überlegen find, und bon allerlei Stand, fich bas Gefühl zu erwerben, bot uns faft ohne nachzubenten von Begebenheiten urtheilen, ober wenigstens am rechten Orte fuchen, ober nach ber rechten Rich tung verfolgen lebrt. Bucher murben biefen Dangel vollig er feben, wenn alle Bucher von Menichentennern gefdrieben maren; allein felbst ber Dann, ber Erfahrung bat, im gemeinen Beben barnach verfährt, fie am Tifch und Spagiergangen außert, wird fie oft nicht in fein Buch bringen, nicht weil er fie fur Arcana halt, behute ber himmel, fonbern weil er glaubt, fie iciden fich nicht für ein Buch. Denn es ift nur allaugemein. bas fluge Leute beim Bucherschreiben ihren Geift in eine Form zwingen, bie von einer gemiffen 3bee, bie fie vom Stil baben, bestimmt wird, eben so wie fie Gefichter angehmen, wenn fie sich malen laffen. Langer Aufenthaft in großen hanbelsstäbten, nicht weit von einem hof, ober noch besser, in einiger Berbindung mit ihm, Ausmerksamkeit auf die gleichzeitigen Begebenheiten und ihre Berbindung, Lesung des Tacitus, Robertson und einiger wenigen andern, Philosophie, Naturlehre und Mathematik, beständige Ausmerksamkeit auf das, wovon geredet wird, wenn man in Gesellschaft ist, sind Dinge, die überhaupt Bieles beitragen, den vernünftigen Mann zu bilden, und hauptsächlich den Geschichtschreiber.

Mich bunkt, ber Deutsche hat seine Stärke vorzüglich in Originalwerken, worin ihm schon ein sonberbarer Ropf vorgegebeitet hat; ober mit andern Borten: er besigt die Kunft, durch Nachahmen original zu werden, in der größten Bolldommenheit. Er besigt eine Empsindlichkeit, augenblicklich die Formen zu haschen, und kann sein Murki aus allen Tönen spielen, die ihm ein ausländischer Originalkopf angibt.

Gewiß kann in Deutschland nichts ber Ausmerksamkeit eines satirischen Kopfes würdiger sein, als der jest so allgemein gewordene lächerliche Eiser, Original zu fein. Es gehen über diesem Bemühen die besten Röpfe zu Grunde, und der Deutsche vernachlässigt diejenigen Wissenschaften, wozu ihn die Natur hauptsächlich bestimmt zu haben scheint: das Klarmachen in der Philosophie und der höhern Geschichte.

3d glaube, bag von funfgig, bie ben homer fcon finben, ihn taum Giner verfteht. Sie haben ihn nie tabeln boren , und fo kann fie feine Lecture ergoben; allein es gebort viel bau, ibn eigentlich zu verfteben. Ein Buch, bas man im zwamie ften gang überfieht und gang verfteht, gefällt nicht leicht mehr, wenn man breifig alt ift. Daber tommen bie elenben Rachal mungen ber Alten, die wir von jungen Leuten lefen. Sie baben 3. E. ben Horax, ben Shakespear nachgeabmt, ben fie faben, gewiß, bavon bin ich ficher überzeugt; aber nicht ben Sorgs und Chakefvear, ben ber erfahrnere, flugere und weifere Dann in ihnen finbet. Der Gine klebt blog an bem Ausbruck und ba Manier, bie er nicht erreicht; ber 3weite gibt uns faft in ber Manier Sachen, bie gerabe benen abnlich finb, bie man aus bem Original wegmunichen fonnte; ein Dritter weiß ben Mulbrud amar zu treffen, allein er bat nichts in ber Belt gefeben und erfahren, und faat une Dinge, bie wir fcon auswendig wiffen, u. f. m. Gin fichres Beichen bon einem guten Buch ift, wenn es einem immer beffer gefällt, je alter man wirt. Ein junger Menfc von 18 Jahren, ber fagen wollte, fagen burfte, und bornehmlich fagen konnte, mas er empfindet, wurde bom Sacitus etwa folgenbes Urtheil fallen : " Es ift ein schwerer Schriftsteller, ber gute Charaftere zeichnet, unb bortrefflich zuweilen malt, allein er affectirt Duntelbeit, und tommt oft mit Anmerkungen in bie Ergablung ber Begebenbeiten berein, bie nicht viel erläutern. Man muß viel Latein wiffen, um ihn ju verfteben." - 3m 25ften Jahre, vorausgefest, bag er mehr

gethan hat, als gelefen, wird er vielleicht fagen: "Tacitus ift ber bunkle Schriftsteller nicht, für ben ich ihn ehemals gehalten, ich finde aber, bag Latein nicht bas Einzige ift, was man wiffen muß, um ihn zu verstehen, man muß sehr viel selbst mitbringen; " und im 40sten, wenn er die Welt hat kennen lernen, wird er sagen: "Tacitus ist einer ber ersten Schriftsteller, die je gelebt haben."

Daß die Plagiarii so verächtlich find, kommt baber, weil sie ihr Plagium im Kleinen und heimlich ausüben. Sie sollten es machen, wie die Eroberer, die man nunmehr unter die honnetten Leute rechnet: sie sollten platterdings ganze Werke fremder Leute unter ihrem Namen drucken lassen, und wenn sich Jemand dagegen in loco selbst regt, ihm hinter die Ohren schlagen, daß ihm das Blut zu Maul und Nase heraussprügte; auswärtige aber in Beitungen Spizduben, Cabalenschmiede und dergleichen schelten, sie zum — weisen, oder sagen, daß sie das Wetter erschlagen solle. Auf diese Art wollte ich meinem Baterlande weiß machen, daß ich den Sebaldus Nothanker geschrieben hätte.

Es gibt eine gewiffe Art von Buchern, bergleichen wir in Deutschland in großer Menge haben, die zwar nicht vom Lefen abichreden, nicht ploglich einschläfern, ober murrifch machen, aber in Beit von einer Stunde ben Geift in eine gewiffe Mattigkeit verfegen, die zu allen Beiten einige Ahnlichkeit mit berje-

nigen hat, die man kurz bor einem Gewitter verfpurt. Legt man bas Buch weg, so fühlt man fich zu nichts aufgelegt; fängt man an zu schreiben, so schreibt man eben so; selbst gute Schiften scheinen diese laue Geschmadlosigkeit anzunehmen, wenn man sie zu lesen anfängt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, bas gegen biefen traurigen Bustanb nichts geschwinder hilft, als eine Tasse Raffee mit einer Pfeife Barinas.

Bintelmann, Sageborn und Leffing baben unfern beutiden Rrititern feinen neuen Beift mitgetheilt. Chemals faate man von einem ichlechten Rupferftich : Der Rupferftich ift folecht; ich haben die Beurtheilungen mehr Feuer. Bon einer Coeurbant 3. B. wurben fie fo urtheilen: Das Beficht bat zu viel Locales, bie Augen baben von ben Augen ber Juno, bie ber Kartenmacher u erreichen gesucht bat, nichts als bie Große; nichts von bem ftilla Reuer, bas ben Baris manten machte, nichts bon bem Simmel in ihnen, ber fich mit ihnen auf. und mit ihnen gufchlieft. Ge idealisch auch ber Mund scheint, fo frangofisch find bie Loden: fie fpielen nicht neibisch um bie volle Bange, fonbern mit reider Pomabe in eine gewiffe Stellung gesteift, icheinen fie wenis bekummert zu fein, ob fie zu wenig ober zu viel verbergen. In ihrem Buchs ift nichts Griechisches; bem Gerer tonnte fie gefallen. Dan vermiffet mit Unwillen bie ichlante Biegung bes Rorpert, bie uns baburch, bag fie bas Geficht weggiebt, ben marmen elaftischen Bufen anzubieten scheint. Die Banbe find wie bon ber englischen Rrantheit berbrebt und icheinen angefest. Das Co.

lorit ift bas Colorit eines schlechten Malers, ber auf frischen Gips malt, und ber, um einer Stelle sanften Schnelz mitzutheilen, sieben andere ganz abgeschnitten sigen läßt. Kurz in ber ganzen Coeurbame finden wir auch nicht die flüchtigste Spur bes Genies, das durch einen einzigen Zug uns nöthigt, Leine wand für unsern Nächsten zu halten, seinen stummen Seufzern uns entgegen zu erbarmen, und bei seinen gemalten Thränen; das höchste Geschent des gefühlvollen Menschen, sebendige Thränen zu weinen.

Da, wo einen bie Leute nicht mehr können benken hören, ba muß man sprechen; sobald man aber bahin kommt, wo man wieder Gedanken voraussezen kann, die mit unsern einerlei sind, so muß man aushören zu sprechen. Sin solches Buch ift Sterne's Reise; aber die meisten Bücher enthalten zwischen zweien merkwürdigen Punkten nichts, als ben allergemeinsten Menschwerstand — eine stark ausgezogene Linie, wo eine punktirte zugereicht hätte. Alsbann ist es erlaubt, das Gedachte auszudrücken, wenn es auf eine besondre Art ausgedrückt wird, doch dieses ist schon mit unter der ersten Anmerkung bezoriffen.

Der beständige Umgang, ben R... I mit Budern von allerlei Art hatte, bie Titel, die er las, und über welche er spreden hörte, hatten in seinem Ropf eine Art von allgemeiner Encyllopabie erzeugt, welche gedruckt zu sehen vielleicht bes größ

r.

Das Studium ber Raturgefchichte ift nun in Deutschland bis zur Raferei gestiegen. Es ift freilich immer beffer, all ftrobenbe Freiheitsoben ju verfertigen, ober bas Dugenb Iben unserer so genannten großen Dichter balb in brei - balb in feche gollige Beilen in erftimulirter Begeifterung gu mifchen. phaleich bor Gott bas Infect fo viel gilt, als ber Menfch, fe ift es für unfern Rerventnaul boch nicht fo. Gutiger Simmel wie viel bat ber Menich in Ordnung au bringen. bis er at Bogel und Schmetterlinge tommt! Berne beinen Rorber fennen und mas bu bon beiner Geele miffen tannft; gewöhne beinen Berftand aum 3meifel und bein Berg jur Bertraglichfeit. 2em ben Menichen tennen, und waffne bich mit Muth, gum Ber theil beines Rebenmenschen bie Bahrheit gu reben. Scharfe be nen Berftanb burch Mathematif, wenn bu fonft teinen Gene ftand finbest, bute bich aber bor Namenregistern bon Birmen wovon eine flüchtige Renntnig nichts nütt, und eine genque is Unenbliche führt. - "Aber Gott ift unenblich im Infect, w in ber Conne." D ich gestebe biefes gern gu; er ift auch in Sanbe bes Meeres unermeglich, ben noch fein Linne nach feine Bestalten geordnet bat. Benn bu nicht befonbern Beruf bat in jenen Gegenden nach Perlen gu fifchen, fo bleibe bier un baue beinen Uder, er erforbert beinen gangen Fleif, und be bente, daß bie Babl ber Fibern beines Gehirns und ihrer Reb ten und Bruche enblich ift. Wo eine Schmetterlingehiftorie fiebt, mare Plat für Plutarche Biographien gewefen, bie boch au grofen Thaten angefeuert hatten. Ift nicht Geschichte ber Runfte mit

wendiger und nühlicher? Ich wollte lieber wissen, was in der Geschichte ber Hand werke und Künste steht, als Alles, was Linne je gedacht und geschrieben, weiß, wußte und wieder vergessen hat. Allein das ist das Loos der Deutschen, jeden großen Ausländer, der nichts Anderes thun konnte, als was er that, der den ausdrücklichen Besehl der Natur hatte, in diesem und keinem andern Fache groß zu werden, ich sage, es ist das Loos der Deutschen, einen solchen Mann nachzuahmen, nicht allein ohne Besehl der Natur, sondern selbst wider ihren Billen.

Die Aftronomie ift vielleicht biejenige Biffenschaft, worin bas Wenigste burch ben Bufall entbedt worben ift, wo ber menschliche Berstand in seiner ganzen Größe erscheint, und wo ber Mensch am besten kennen lernen kann, wie klein er ift.

Ob nicht eine flehende Macht von Recenfenten gut ware, bie die Streitigkeiten ber übrigen Gelehrten führten, und bie Gerechtsame und Borguge ber Nation barthaten ? Diese Leute müßten eben so viel Gelehrsamkeit und Beredsamkeit besten, als die Golbaten Tapferkeit.

Daß man fo viel wiber bie Religion und bie Bibel fchreibt, gefchieht mehr aus haß gegen eine gewiffe Claffe von Menfchen. Benn Philologen anfangen follten zu herrschen, so könnte leicht ben alten Claffilern Domer, Birgil, horaz und anbern eine

ähnliche Chre mit größerem Bortheil wiberfahren. Bir burfm nur einmal einen philologifchen Pabft bekommen.

über nichts könnte fich die Satire mit gludlicherem Erfolg ausbreiten, als über bas abscheuliche übersehen zu unserer Beit. Die meisten beutschen Gelehrten find die Dolmetscher ber Riffiggänger und die Mäller ber Buchhändler. Man überseht, m, wie man sagt, nühliche Renntniffe gemeiner zu machen, und bie Renntniffe werden gemeiner, ohne nühlich zu sein. Ewig Mittel gesammelt und kein Endzwed erreicht! Es ist zum Erstaunen, wie manche Gelehrte in Deutschland Renntniffe anhabefen, bloß um sie vorzuzeigen.

In ben gang alten Werten ber Bibel, in griechischen und lateinischen Schriftstellern findet man eine Menge bon Tugen lebren, fo viele feelenftartenbe Gentengen, die bon ben erleut tetften Röpfen aus ber Erfahrung gesammelt, und mit ben Bug einer gangen Lebensbahn berglichen, enblich in diefer Schat niebergelegt worben finb. Im Salomo fteben ein Menge portrefflicher Lebren, bie mobl nicht bon ibm finb -Eingebungen; vielleicht Befte, bie ibm feine Lehrmeifter bicit baben. Eben biefer Berftand ber Alten, bie Gabe, bie baben, einem Bevbachter feiner felbit ins Berg zu reben, if es, was mir bie Lefung ber Bibel fo angenebm macht. find bie Grundzuge zu einer Beltfenntnig und Philosophie bes Lebens, und bie feinfte Bemerfung ber Reuern ift at

meiniglich nichts als eine mehr individualifirte Bemerkung jener Alten.

Ein Mann von Weltkenntniß und Berftand belehrt ober unterhalt mich immer, wenn es auch gleich manchmal nicht gerade von ber besten Seite geschehen sollte. Bei einer Schlacht zwischen Engeln und Teufeln hat Milton mehr Schönes gesagt, als Andere bei ihrem Sonnenwagen. Lamberts Abhandlung über Dinte und Papier ist für mich unterhaltender, als Bimmermanns ganger Nationalstolz.

Durch unfer vieles Lefen gewöhnen wir uns nicht allein Dinge für wahr zu halten, die es nicht find, sondern unsere Beweise bekommen auch eine Form, die oft nicht sowohl die Natur der Sache mit sich bringt, als unser unvermerkter Anhang an die Mode. Wir beweisen aus den Alten, was wir mit Beispielen aus unserm Ort eben so kräftig unterstügen könnten; auch werden Sentenzen eitirt, die nichts beweisen, und Säge, aus denen man nichts Neues lernt. Es ist sehr schwer, eine Sache neu anzusehen, nicht durch das Medium der Mode, oder mit Rücksicht auf unser Modespitem. Es wird immer Anssehen gebraucht, wo man Gründe brauchen sollte, immer geschreckt, wo man belehren sollte, und Götter werden zu Gulse genommen, wo Menschen hinreichend wären.

Garrid bantte febr weislich ab, um nicht bas Schidfal

bes Schauspielers Aesopus zu haben, ber noch bei Einweißung bes Theaters bes Pompejus agiren wollte. Die Stimme fehlte ihm, und man weiß noch jest, baß man wunfchte, er wan weggeblieben. Middleton Tom. I. pag. 470.

Unter ben Gelehrten find gemeiniglich biejenigen bie größten Berachter aller übrigen, bie aus einer mubfamen Bergleichung ungabliger Schriftfteller enblich eine gewiffe Meinung über einen Buntt festgefest haben. Auch biefes muß freilich gefcheben, und fie verdienen befto aufrichtigern Dant, je mehr es ausgemant ift, bag wir an ihrer Stelle eben bas thun und benten wurben. Bieles Bachen und Lefen, benft man, berbient ben Lobn be Allein biefe Leute muffen auch bebenten, bag geraht mit eigenen Augen in die Belt bineinfeben, auch ein Stubin ift, wogu fie nicht aufgelegt finb. Denn ob ich Bemerkungen hinter bem Buche, ober hinter ben Fenfterfcheiben mache, if wohl aleichviel. Nehmet Alles mit Dant an, und verachtet fte Es ift Alles gut, und Alles tann gu einem großen Ent nen. amed genutt werben. In Buchern nach ben Menichen fuchen follte ich begwegen für eine folechtere Arbeit halten, als felbf beobachten, weil bie Wenigsten im Stanbe finb, ben Menichen, fo wie er ift, ju Buch ju bringen; und baffelbe Geiftesgebrechen, welches macht, bag man ben Menfchen falfch beobachtet, macht, bag man ihn auch falfch im Buche erkennt; alfo ift bei bem lettern Studium die Bahricheinlichfeit ju fehlen boppelt fo grof, als bei bem erftern.

Alles was unsere Schriftfeller noch zu schilbern vermögen, ist etwas Liebe; und auch diese wissen sie nicht in die etwas entsernten Berrichtungen des menschlichen Lebens zu verfolgen. Besmerkungen in einem Roman anzubringen, die sich auf die längste Ersahrung und tiessinnigsten Betrachtungen gründen, soll sich kein Mensch schwen, der solche Bemerkungen vorräthig hat. Sie werden gewiß ausgefunden; durch sie nähern sich die Werke des Wiges den Werken der Natur. Ein Baum gibt nicht bloß Schatten für jeden Wanderer, sondern die Blätter vertragen auch noch das Mikrostop. Ein Buch, das dem Weltweisen gefällt, kann deswegen auch noch dem Pöbel gefallen. Der letzte braucht nicht Alles zu sehen; aber es muß da sein, wenn etwa Jemand kommen sollte, der das scharfe Gesicht hätte.

Die traurigfte Art Schriften ift bie, bie weber Raifonnement genug enthalten, um zu überzeugen, noch Big genug, um zu ergögen; bahin gehören einige Schriften bes frn. Leibmebicus Bimmermann in hannover.

Wenn einem die Meinungen ber Beften über eine Sache alle bekannt geworben find, so läßt fich mit bloßer Schlauigkeit ober wenigstens febr geringer Fähigkeit noch etwas barüber sagen, was die Belt in Erstaunen sest. Bloßer Borsat, etwas zu sagen, kann ba schon viel thun.

Es ift jeber Beit eine febr traurige Betrachtung fur mich

gewesen, daß in den meisten Wissenschaften auf Universitäten so Bieles vorgetragen wird, das zu nichts dient, als junge Lente bahin zu bringen, daß sie es wieder lehren können. Griechisch wird gelehrt, auf daß man es wieder lehren könne; und so get es vom Lehrer zum Schüler, ber, wenn er gut einschlägt, höch stens wieder Lehrer zieht. Bergmannt vortreffliche Terminologie, die man nicht annehmen will, und nimmt man sie an, doch mit der alten verbinden muß, gehet hierher.

Dir ift es immer borgetommen, als wenn man ben Rech ber Neuern gegen die Alten auf einer febr falfchen Bage man, und ben lettern Borguge einraumte, bie fie nicht verbienen. Die Alten ichrieben au einer Beit, ba bie große Runft, fcblecht m fdreiben, noch nicht erfunden mar, und bloß foreiben bid aut foreiben. Gie fcrieben mahr, wie bie Rinder mak reben. Beutzutag finden wir uns, wenn wir im fechzehnten Sabre au une felbft tommen, icon, mocht ich fagen, bon eines bofen Beift befeffen; und biefen erft burch eigene Beobachtung und Streit gegen Unseben und Borurtheil und gegen bie Dacht einer vierzehnjährigen Erziehung auszutreiben, und bann noch wieder die eigene Baushaltung ber Natur angufangen, erfor bert ficherlich mehr Rraft, als in ben erften Beiten ber Belt, natürlich zu ichreiben, jest ba natürlich ichreiben, mocht ich fagen, fast unnatürlich ift. Somer bat gewiß nicht gewußt, bağ er gut fcbrieb, fo wenig wie Chakespear. Unfere beutigen

guten Schriftfteller muffen alle bie fatale Runft lernen: gu wiffen, baf fie gut fchreiben.

Es gibt keine Art von Gelehrfamkeit, und keine Art liter rärifcher Beschäftigung, die man nicht mit irgend einem handwert oder sonft einer handarbeit vergleichen könnte. Wir haben im Reiche ber Gelehrsamkeit Wegeverbefferer, ein sehr nühliches Geschäfte, bas wenig einbringt; Sclaven, die mit blutigem Schweiß Buder preffen und sieben, ben andere Leute verschmausen; Leute, die griechische Münzen einschmelzen, um modernes Beug daraus zu gießen; Gassenringer; Bettelvögte; Ausrufer; Baber, die sich für Wundärzte ausgeben, u. a. m. Allein ich habe nie eine Gatzung sinden können, die so viel mit dem Kesselsstieter gemein hätte, als die Leute, die unter dem Schein, ein nühliches handwerk zu treiben, herumziehen, um die Leute zu betriegen und zu bestehlen.

Ich habe immer gefunden, je weniger ein Schriftfteller in ber Naturlehre im Stande ift, in feinem Werke feine eigene Größe zu beweisen, besto geneigter ift er, beständig die Größe Gottes zu zeigen. Und die fromme Welt findet sich von ihrer Seele wiederum geneigter beim Lettern, als beim Erstern den guten Willen für die That anzunehmen.

Es ift febr gut, bie von Anbern hundertmal gelesenen Buder immer noch Einmal zu lefen, benn obgleich bas Object einerlei bleibt, so ift boch bas Subject verschieben.

Es ware gewiß fehr nuglich, ber Welt die Schrifteller ab zuzeigen, die mit Renntniß anderer, die vor ihnen gewesen fut, aus sich selbst allein geschöpft haben. Durch diese allein lem man, und es sind ihrer gewiß sehr wenige, die also Jedermam leicht lefen könnte. Die andern prägen nach und find im eigen lichen Berstande Falschmunger.

Swift kleibet bie Kinber feiner Phantafte freilich oft feb fam genug heraus, bag man fie kaum bon Sanswurften und Luftspringern unterscheibet; allein Beuge, Borten und Stein, bie er barauf verwendet, sind immer echt.

Der Gemeinspruch, bag bas Leben eines Gelehrten in feb nen Schriften beftebe, verbient febr eingeschränkt gu werben.

Das Stumpern in höhern Wiffenschaften ift, wenn es mit einigem Wis und einer gewiffen Duplicität bes Ausbrucks gefchieht, bas, was niebere Classen für hohe Weisheit halten; ber Mann, ber von bem Fache ift, worin hier geftümpert wirt, lächelt über bie Thorheit. S. in seinen 3. 3. G. b. MR. ift ein Stumper an vielen Stellen.

Wie man alte Bucher ftubirt, in ber Abficht Bahrheit gu fuchen, fo kann man wohl zuweilen eine Ausbeute erhalten, bie Unbern entgangen ift, allein man riskirt auch zuweilen, bie beste Beit feines Lebens zu verkuren.

Simmermanns Buch, und auch viele Menichen, bie nur bie Formen ber Philosophie haben, gleichen einem Gebäube mit gemalten Fenstern; man glaubt Bunber was fle für Licht hatten, sie sind aber bessenungeachtet sehr dunkel; ober gegen Ein Fenster, das ein bischen Licht ins Haus bringt, sind allemal zehn gemalte.

Ges gibt wenige Gelehrte, bie nicht Einmal gebacht haben, if fich reich zu ichreiben. Das Glud ift nur wenigen beschieben. Unter ben Buchern, bie gefchrieben werben, machen wenige ihr Glud, wenn fie leben bleiben; und bie meiften werben tobt geboren.

ı

1

Es ift leiber in Deutschland ber allgemeine Glaube, boch nur Gottlob! unter ben eigentlich Unmündigen, daß Jemand von bemjenigen viel verstehen muffe, worüber er viel geschrieben hat. Gerade das Gegentheil! Die Leute, die keine Denker find, und bloß schreiben, um zu schreiben und im Megkatalogus zu stehen, verstehen oft 14 Tage nachher weniger von dem, was ste geschrieben haben, als der erbärmlichste ihrer Leser. Gott bewahre alle Menschen vor die ser Art von Schriftstellerei! es ist aber leider die gemeinste.

Die Mathematik hat bie großen Fortschritte, bie man in ihr gemacht hat, ihrer Unabhängigkeit von Allem, was nicht bloß Größe ift, allein zu banken. Alfo Alles, was nicht Größe ift, ist ihr völlig fremb. Da sie also keiner fremben Silfe be barf, sonbern nur allein Entwidelung ber Gesetze bes mensch lichen Geistes ift, so ist sie nicht allein bie gewisseste und zwo lässigeste aller menschlichen Wissenschaften, sonbern auch gewi bie leichteste. Alles was zu ihrer Erweiterung bienen kann, it im Menschen selbst; die Natur rüstet jeben klugen Menschen wir bem vollständigen Apparat bazu aus, wir bekommen ihn zu Aussteuer mit. Eben badurch wird sie die leichteste aller Wissenschaften, und wir dürfen in keiner andern hoffen, so weit gesa zu können. Denn der, der den 47sten Sat im ersten Buch is Euklides beweisen kann, ist doch schon sehr viel weiter in is Entwickelung dieser Gesetze des menschlichen Geistes, als mu irgend in der Physik gekommen ist.

Ich glaube, baß einige ber größten Geifter, bie je gelet haben, nicht halb fo viel gelefen hatten, und bei weitem nitt fo viel wußten, als manche unferer mittelmäßigen Gelehrten. Und mancher unferer febr mittelmäßigen Gelehrten hatte ein große rer Mann werben können, wenn er nicht fo viel gelefen hatte.

Was bem Ruhm und ber Unsterblichkeit manches Schriftellers ein größeres hinderniß in den Weg legt, als ber Reid und die Bosheit aller kritischen Journale und Beitungen gusammengenommen, ift ber fatale Umftand, daß fie ihre Werte auf einen Stoff muffen bruden laffen, der zugleich auch zu Gewindbuten gebraucht werben kann.

ł

Bas mir an ber Urt, Gefchichte zu behandeln, nicht gefällt, ift, bag man in allen handlungen Absichten sieht, und alle Borfälle aus Absichten herleitet. Das ift aber wahrlich gang falfch. Die größten Begebenheiten ereignen sich ohne alle Absicht; ber Bufall macht Fehler gut, und erweitert bas klügst angelegte Unternehmen. Die großen Begebenheiten in ber Welt werden nicht gemacht, sondern finden sich.

Leben von Johnson burd Boswell. — Johnson ift mir ein höchft unangenehmer, ungeschliffener Patron. Aber bas find gerade die Menschen, aus benen man die Menschen tennen lernen muß — Arpstallisation, die sich burch tein Absichlifen vertennen läßt. Was helfen mir die geschliffenen Steine?

Eine feltsamere Baare, als Buder, gibt es wohl fcwerlich in ber Belt. Bon Leuten gebrudt, bie fie nicht verstehen; von Leuten vertauft, bie fie nicht verstehen; gebunden, recensirt und gelefen von Leuten, die fie nicht verstehen; und nun gar gefchrieben von Leuten, die fie nicht verstehen.

Biele Priester ber Minerva haben, außer mancher Ahnlichkeit mit ber Göttin felbst, auch bie mit bem berühmten Bogel berselben, daß sie zwar im Dunkeln Mäuse sangen, aber am Tageslicht ben Kirchthurm nicht eher sehen, als bis sie sich bie Köpfe baran entzwei ftogen.



Ift es nicht fonberbar, bag man bas Publitum, t lobt, immer für einen competenten Richter halt; aber es uns tabelt, es für unfähig ertlärt, über Berte bes Gi urtheilen ?

Wer mit Einemmal übersehen will, wie bie Mensch schichte schreiben, ber muß sich mit ber Geschichte ber Re stifter bekannt machen, weil bas ber Fall ift, wo man bi am beutlichsten sieht. In ber Naturlehre ift es eine sehr b Regel, baß man bie gunstigsten Umstände abpassen mul eine Partei glaubt gewöhnlich sehr viel mehr, und bie sehr viel weniger, als wahr ift. Was hier im höchsten erscheint, zeigt sich minder merklich in andern Relation aber immer ba.

3ch glaube, bag man felbft bei abnehmenbem Get

lebteste Mann hat Augenblide, wo er, burch Umstände so gut wie durch Wein angespornt, sieht, was tein Anderer gesehen. Dieses muß gehörig aufgesammelt werden. Denn das, was der Augenblid der Ausarbeitung zu geben vermag, gibt er doch. So sind gewiß alle großen Schriftsteller versahren.

Sollte es nicht febr viel beffer um bas menschliche Geschlecht fieben, wenn wir gar keine Geschichte, wenigstens keine politische mehr hatten? Der Mensch wurde mehr nach den jedesmaligen Kräften handeln, die er hat; da jest hier und da bas Grempel, gegen einen, den es bessert, Tausende schlimmer macht. — Alles diese für den proprium locum.

Es gibt eine bleibenbe menschliche Natur, Regungen bes Herzens, bie fich jest noch bei eben ben Beranlassungen einstellen, auf die sie ehemals in Athen, Kom und Jerusalem gefolgt sind. Schriftseller, die diesen Menschen in ihren Werken schliebern, geben zugleich ben Commentar bazu, und werben gelesen werben, so lange Menschen sind, zumal wenn sie durch Abwechsselung zu unterhalten wissen; benn Bergnügen an Beränderung ist dem Menschen bleibend eigen. Allein diese Anlagen verhindern nicht, daß der Mensch nicht selbst in gewissen Grenzen sollte sehr veränderlich sein können. Der Stolz zeigt sich unter tausenbsacher Form, so gut wie die Neigung zum Put. Der Mond bewegt sich in einer Ellipse um die Erde, aber es sinden sich viele Anomalieen. Monden geben und kommen wieder.

Auch biefe Menichen tann man ichilbern; es ift menichliche Betur, mobificirt burch Umftanbe, bie bem Wechfel unterworfe finb. Diefen Menichen hat fich vorzüglich Oogarth gewähl; aber folche Werte verlieren viel mit ber Beit. —

Es gibt kein größeres hindernis des Fortgangs in den Biffenschaften, als das Berlangen, den Erfolg davon zu früh werfpuren zu wollen. Diefes ift munteren Charakteren fehr eiges darum leiften sie auch felten viel; denn fie laffen nach www. werden niedergeschlagen, sobald fie merken, daß sie nicht swrücken. Sie wurden aber fortgeruckt sein, wenn fie genisp Kraft mit vieler Zeit gebraucht hätten.

Unter allen Rapiteln, die uns ber angenehme Schwite Montaigne hinterlassen hat, hat mir immer das vom Tok, ber vielen vortresslichen Gedanken ungeachtet, am wenigsten pfallen. Es ist das 19te im ersten Buche. Man sieht burch Als hindurch, daß sich der wackere Philosoph sehr vor dem Tode spfürchtet, und burch die gewaltsame Angstlichkeit, womit er den Gedanken wendet, und selbst zu Wortspielen dreht, ein sehr übe les Beispiel gegeben hat. Wer sich vor dem Tode wirklich nich fürchtet, wird schwerlich davon mit so vielen kleinlichen Troftgründen gegen ihn zu reden wissen, als hier Montaigne beibringt.

Gine traurige Betrachtung für die alte Geschichte liefert und bie neue frangofische. Wie viel ift nicht barüber geschrieben wor-

ben! Wer bunkt sich gleichwohl jest weise genug, etwas barüber zu schreiben, was nur einigermaßen ber Wahrheit nahe kommt? Nun ist freilich bei ben Alten nicht so viel geschrieben, und folglich gelesen worden; aber gewiß geschehen ist wohl eben so viel; ja was das Schlimmste ist, so mußte man sich dort mehr auf Erzählung und Tradition verlassen.

Es schabet bei manchen Untersuchungen nicht, fie erst bei einem Räuschichen burchzubenken und babei aufzuschreiben; hernach aber Alles bei kaltem Blute und ruhiger Überlegung zu vollenden. Eine kleine Erhebung burch Wein ist den Sprüngen ber Ersindung und dem Ausbruck gunftig; ber Ordnung und Planmäßigkeit aber bloß die ruhige Bernunft.

Die Deutschen mögen auch sagen, was fie wollen, so tann nicht geleugnet werben, baß unsere Gelehrsamkeit mehr barin besteht, recht gut inne zu haben, was zu einer Wiffenschaft gebört, und zumal beutlich angeben zu können, was dieser und jener barin gethan hat, als selbst auf Erweiterung zu benten. Selbst unter unsern größten Schriftsellern gibt es welche, bie eigentlich nur bas, was man schon wußte, gut geordnet wieder brucken lassen, hier und da mit einer Erläuterung, die sie entweber wieder an einem andern Ort ausgesangen haben, oder die sich sonst leicht machen läßt. Wie viele Rante, Euler, Rlaprothe haben wir denn? Die Engländer bekümmern sich wenig darum, was Andere mögen gewußt haben, und suchen

immer weiter zu gehen, als bas allgemein Bekannte reicht, wi fteben fich babei recht gut, unb, möchte ich faft bingufegen, wi uns auch — nämlich bei ben Erfinbungen ber Englanber.

Ich glaube, daß es mit dem Studiren gerade so geht, wi in der Gärtnerei: es hilft weder der da pflanzt, noch der da we geußt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ich wil mich erklären. Wir thun sicherlich eine Menge von Dingm, von benen wir glauben, daß wir sie mit Wissen, ind die wir doch thun, ohne es zu wissen. Es ist so was unserm Gemüthe wie Sonnenschein und Witterung, das nicht von uns abhängt. Wenn ich über etwas schreibe, so komm mir das Beste immer so zu, daß ich nicht sagen kann wohrt. Merkwürdige Beobachtungen, wie viel man thut, ohne es p wissen, enthält Montaigne im 3. Th. S. 105 ff.

Der einzige Fehler, ben bie recht guten Schriften haben, it ber, bag fie gewöhnlich bie Urfache von fehr vielen fchlechen ober mittelmäßigen finb.

Die Mathematil ift eine gar herrliche Wiffenschaft, abe bie Mathematiker taugen oft ben henker nicht. Es ift fast mit ber Mathematik, wie mit ber Theologie. Go wie die der lettem Bestiffenen, jumal wenn sie in Amtern stehen, Anspruch auf einen besondern Credit von heiligkeit und eine nahere Berwandtschaft mit Gott machen, obgleich sehr Biele barunter wahre Lau-

genichtse finb, so verlangt fehr oft ber so genannte Mathematiker für einen tiefen Denker gehalten zu werben, ob es gleich barunter bie größten Plunberköpfe gibt, bie man nur finden kann, untauglich zu irgend einem Geschäft, bas Nachbenken erforbert, wenn es nicht unmittelbar burch jene leichte Berbindung von Beichen gescheben kann, bie mehr bas Werk ber Routine, als bes Denkens sind.

Das neue Teftament ift ein auctor classicus, bas beste Noth: und Hulfsbüchlein, bas je geschrieben worden ist; daher man jest auf jedem Dorfe der Christenheit mit Recht einen Professor angeset hat, diesen Auctor zu erklären. Daß es viele unter diesen Professor gibt, die ihn nicht verstehen, hat dieser Auctor mit anderen Auctoren gemein. Aber dadurch unterscheis det sich das Buch gar sehr von anderen, daß man Schniger in der Erklärung desselben sogar geheiligt hat.

Der Mann, ber nicht aus bem Stegreif über Materien seines Faches zu raisonniren weiß, ber erst in seine Excerpten bliden, ober in seine Bibliothek steigen muß, ift gewiß ein Artefact. Man hat heut zu Tage eine Aunst, berühmt zu werben, bie ben Alten unbekannt war. Diese wurden es durch Genie; die meissten von unsern berühmten Gelehrten aber sind Pasten, keine Geblsteine. Sehr weit wird es freilich auch mit ihrem Ruhm nicht gehen. Ihre Werke werden vergessen werden, wie die Poeste bes Cicero, die sogar durch eine der Ewigkeit entgegengehende Prose nicht zu erhalten war.

Es fagte einmal jemand von Tobias Daper: er babe felbft nicht gewußt, bag er fo viel wiffe - und bam ftedt gewiß etwas febr Bahres. Diefes ift bie eigentliche Un. es in ber Welt weit zu bringen. Die gewöhnlichen Gelehten treiben bie Wiffenschaften als einen Bwed und feben bas, me fie noch nicht wiffen, icon wenigstens in ben Titeln voraus: bas ift nieberichlagenb. Daper fuchte immer felbft, und Alle, was er lernte, war ihm Beburfniß - fo tonnte er es in feina Wiffenschaft weit bringen. Jest lernt man gerabe umgefehn: man gibt fich mit Integrationen ab, bie man nie brauchen wit, und mit einer Menge bon unnugen Dingen, ob fie gleich fc finnreich find. Franklin icheint mir ein abnlicher Gelebite gewefen ju fein; Deifter hatte Bieles babon; auch Cook Der Lettere fagte : Der Teufel hole alle Belehrfamteit, und a bachte und lernte und ftubirte beständig, und war permutblio ein größerer Belehrter, als viele bon ben Leuten, Die er und bie gange Belt fo nannten. Doch auch in biefer Diftinction liegt etwas Babres. Der Gelehrte fonnte berjenige Dann fein. ber eine Denge von Renntniffen in feinem Ropf aufgebanft bat, bie ihm nicht weiter nugen, als bag er fie Unbern wieber mittheilen tann. Wenn aber Jemand fich für ein eingiges Rad ausbilbet, und ber gange Menich babin gufammenftimmt, und er nur in fo fern Menfch ift, als er biefes ift, bann ift er tein Gelehrter.

Bimmermanns Fragmente über Friedrich II. enthalten man-

ches gute Korn; allein bas Buch muß erft gebroschen, bann gefichtet und geworfelt werben; ober eigentlich ber Berfaffer erft gebroschen, und bann bas Buch gesichtet und geworfelt werben.

1

ı

1

Man kann von keinem Gelehrten verlangen, sich in Gefellschaft überall als Gelehrten zu zeigen; allein der ganze Ton
muß den Denker verrathen; man muß immer von ihm lernen;
seine Art zu urtheilen muß auch in den kleinsten Dingen von
der Beschaffenheit sein, daß man sehen kann, was daraus werben wurde, wenn der Mann mit Auche und in sich gesammelt
wissenschaftlichen Gebrauch von dieser Kraft machte.

In ben Schriften berühmter Schriftseller, aber mittelmäßiger Röpfe, findet man immer höchstens bas, was fie einem zeigen wollen; hingegen fieht man in den Schriften des spstematischen Denters, der Alles mit seinem Geiste umfaßt, immer das Ganze und wie jedes zusammenhängt. Erstere suchen und finden ihre Nadel bei dem Lichte eines Schwefelhölzchens, das nur an der Stelle kummerlich leuchtet, wo es sich befindet, da die Andern ein Licht anzunden, das sich über Alles verbreitet.

Richts beweiset mir so beutlich, wie es in ber gelehrten Welt hergeht, als ber Umftanb, bağ man ben Spinaga so lange für einen bosen nichtswürdigen Menschen, und seine Meinungen für gefährlich gehalten hat. So geht es ebenfalls mit bem Ruhm so vieler Anbern.

Die meiften Glaubenslehrer bertheibigen ihre Cape nicht: nicht, weil fie von der Wahrheit derfelben überzeugt find, for bern weil fie die Wahrheit berfelben einmal behauptet haben.

Da herr Professor Witte in Rostock erwiesen hat, bei die ägyptischen Pyramiden und die Ruinen von Persepolis bei Berk von Bulcanen sind, so ware es einmal der Müse went, zu erweisen, daß der Chimborasso und der Montblanc von Masschenhänden ausgeführt worden sind. Es ist wenigstens einne ein Bersuch. Die Granitwacken auf den Darmstädter Feben sind Glicker'), mit welchen die Riesenkinder spielten. Herr Riedung bat hat herrn Witte's Hypothese vortresslich beseuchtet im Reseum 1790 Dec. Es ist eine Abhandlung, die man auch gegn die gebrauchen kann, die die Welt sir das Werk des Busab halten. — Ich glaube, herr Witte nimmt das Wort Bulcen in einem andern Sinn, da es so viel als Künstler schenden bedeutet; denn fürwahr! wer den Schild des Achilles schmiede kann, dem sind doch ein Paar persische Inschriften eine Lienigkeit.

Es gibt fo genannte Mathematiter, bie fich gerne eben fe für Gefandte ber Beisheit gehalten wiffen möchten, als mande

<sup>&</sup>quot;) Co heißen in ben Rheingegenben bie kleinen Rugeln ben Stein, womit bie Rinder fpielen. In Thuringen heißen fe Schuffe.

Theologen für Gefandte Gottes, und eben fo bas Bolt mit algebraischem Geschwätz, bas fie Mathematik nennen, hintergeben, als jene mit einem Kauberwelsch, bem fie ben Namen biblisch beilegen.

Ich fehe die Recensionen als eine Art von Kinderfrankheit an, die die neugebornen Bücher mehr ober weniger befällt. Man hat Exempel, daß die gesundesten daran sterben, und die schwächlichen oft durchkommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat oft versucht, ihnen durch Amulete von Borrede und Dedication vorzubengen, oder sie gar durch eigene Urtheile zu maculiren; es hilft aber nicht immer.

Man klagt über bie entsehliche Menge schlechter Schriften, bie jebe Meffe herauskommen; ich sehe bas schlechterbings nicht ein. Warum sagen bie Kritiker, man soll ber Natur nachahmen? Die schlechten Schriftkeller ahmen ber Natur nach, ste folgen ihrem Triebe so gut, wie bie großen; und ich möchte nur wissen, was irgend ein organisches Wesen mehr thun könne, als seinem Triebe folgen? Ich sage: sehet die Bäume an, wie viel werben von ihren Früchten reif? nicht ber funfzigste Theil; die andern sallen unreif ab. Wenn nun die Bäume Maculatur brucken, wer will es ben Menschen wehren, die boch besser sind als die Bäume? Ia, was sage ich die Bäume; wist ihr nicht, daß von den Menschen, die das procreirende Publikum jährlich herausgibt, mehr als ein Orittheil stirbt, ehe es 2 Jahr alt

wird? Wie die Menschen, so die Bucher, die von ihnen ge schrieben werden. Anstatt mich also über die überhand nehmmet Schriftstellerei zu beklagen, bete ich vielmehr die hohe Ordnung ber Natur an, die es überall will, daß von Allem, was gewren wird, ein großer Theil zu — Dünger wird und zu Macklatur, welches eine Art von Dünger ist; die Gärtner, ich mein die Buchhändler, mögen auch sagen, was sie wollen.

Ich habe lange nicht begreifen können, woher es kommt, bag es einem so entseglich schwer fällt, in ben Buchern manche berühmten Polygraphen zu lefen; aber enblich merkte ich mit bie Sache ab: es rührt baher, bag biese Menschen sonft in Bergleif mit wahrhaft großen Mannern so unbebeutenb find, bag es eines gar nicht reizen kann, zu wissen, was sie wissen.

Man liest jett so viele Abhandlungen über bas Genie, bei jeber glaubt, er sei eines. Der Mensch ist verloren, ber sch früh für ein Genie halt.

Eine alle Denkfräfte schmelzende Beschäftigung ift bei ben meisten Menschen bas Compiliren und Excerptensammeln. Ran bemerkt auch täglich, daß Männer, die in ihrer Jugend viel Erweiterung in den Wissenschaften hoffen ließen, in reifern Jahren, bloß um häusig im Meßkatalog zu glänzen, oder auch fich zu bereichern, Compilatoren geworden sind, zumal da sie bemerkten, daß man in Deutschland bei literärischem Ruhm gemeinig-

lich eben nicht fehr genau biftinguirt. Ich glaube, baß es ein Berbienst ift, was in hundert Buchern steht, unter einen gewissen Gesichtspunkt in eines zu bringen; allein man muß es sehr von bem Berbienst bes Mannes unterscheiben, ber die Wissenschaft erweitert und ihre Grenzen fortruckt. Uhrenschöpfer waren hugenius, hoot, harrifon, und biese sind selten; Uhrmacher gibt es überall, ich meine Baume, woran Uhren wachsen, Spinnen, die Uhren weben.

Es ist traurig, daß die meisten Bucher von Leuten geschrieben werben, die sich zu bem Geschäft erheben, anstatt daß sie sich dazu herablassen sollten. Sätte z. B. Leffing ein Babemerum für lustige Leute herausgeben wollen, ich glaube, man hätte es in alle Sprachen der Welt übersett. Aber so schreibt Jebermann gern über Dinge, worin er sich noch selbst gefällt, und man gefällt sich selten in Dingen, die man so inne hat und übersieht, wie erwa das Einmaleins. Wer, wenn er schreibt, um sich Genüge zu thun, Alles sagt, was er weiß, schreibt gewiß schlecht. Singegen wer anhalten muß, um nicht zu biel zu sagen, kann sich eher Beisall versprechen.

<sup>...,</sup> Prediger zu ..., ift ber artige Mann, ber bas Alatichmagazin über Schulen und Universitäten anlegen will. Gin Prebiger follte sich schämen, so etwas anzukundigen. Er will auch
Listen liefern von studiosis non studentibus, wenn anders, wie
er sagt, auf dem Papier sich Raum bazu findet, und bätte er

hingusehen können, auf feinem Budel Raum für bie gerechten Buchtigungen, die er beswegen erhalten wird.

36 glaube, man treibt in unfern Tagen Die Gefdicht ber Biffenichaften ju minutios, jum großen Rachtheil ber Bi fenichaft felbft. Man lieft es gerne, aber mabrlich es laft be Roof awar nicht leer, aber ohne eigentliche Rraft; eben weil t ibn fo voll macht. Wer je ben Trieb in fich gefühlt bat, feinn Roof nicht anzufullen, fonbern zu ftarten, bie Rrafte und to lagen zu entwideln, fich auszubreiten, ber wird gefunden beben bağ es nichts Rraftloferes gibt, als bie Unterrebung mit einen fo genannten Literator in ber Biffenschaft, in ber er nicht felbt gebacht bat, aber taufent historifc : literarifde Umftanben mei Es ift fast als wie Borlefung aus einem Rochbuch . wenn met hungert. 3ch glaube auch, bag unter bentenben, ihren eigent und ber eigentlichen Biffenschaft Berth fühlenben Denichen it fo genannte Literargeichichte nie ibr Glud machen wirb. Menichen raifonniren mehr, als fie fich barum befummern, m miffen, wie andere Menschen raifonnirt haben. Bas bas Tras rigfte bei ber Sache ift, fo finbet man, bag, fo wie bie Rejama an literarifden Untersuchungen in einer Wiffenfchaft machft, bit Rraft jur Erweiterung ber Biffenschaft felbft abnimmt. allein ber Stola auf ben Befit ber Wiffenschaft gunimmt. Solche Leut glauben fich mehr im Befit ber Biffenschaft felbft zu fein. als bie eigentlichen Befiber. Es ift gewiß eine febr gegrundete Be mertung, bag mabre Biffenicaft ihren Befiger nie ftola macht,

sonbern bloß die von Stolz fich aufblähen laffen, die aus Unfähigkeit, die Wiffenschaft felbst zu erweitern, sich mit Aufklärung ihrer dunkeln Geschichte abgeben, ober Alles berzuerzählen wiffen, was Andere gethan haben, weil sie biese größtentheils mechanische Beschäftigung für übung der Wiffenschaft selbst halten. Ich könnte dieses mit Exempeln belegen, aber das sind odiöse Dinge.

Es mußte eine gang entfehlich elenbe überfegung fein, bie ein gutes Buch für einen Mann von Geift, ber ins Große lieft und nicht über Ausbruden und Sentengen hängt, verderben könnte. Ein Buch, bas nicht einen folchen Charafter hat, ben felbft ber schlechteste überseber kaum für ben Mann von Geift verberben kann, ift gewiß nicht für bie Nachwelt geschrieben.

Es ift gewiß sehr schwer, ein Werk zu schreiben, bas ben Beifall berer erhalt, die bei Genie die Materie, worein die Sache einschlägt, zum Studio ihres ganzen Lebens gemacht haben. Ich habe gefunden, daß, wenn ich eine gewisse Materie in der Physik, von nicht sehr großem Umfange, 8 bis 14 Tage lang zum Hauptgegenstand meiner Untersuchungen machte, mir alle Schriftsteller, bie darüber geschrieben hatten, seicht vorgekommen sind.

Wenn boch große Manner ihre Art ju flubiren bekannt machen wollten, eigentlich bie Art, wie fie ihre Meisterwerke verfertigt haben. Der Anfang biefer Werke war sicherlich nicht ber Anfang bes Schreibens. Es ware möglich, bag von einem großen

Werk des Genies der Anfang das wäre, was zulest geschrichen worden ist. Der Anfang wird sicherer gemacht, wo man sie vorher schon der Güte der Mitte und des Endes bewußt ist. Man sand in Sterne's Nachlaß eine Menge slüchtiger Bemerkungen; sie wurden sogar trivial genannt; aber das wam Einfälle, die ihren Werth erst durch die Stelle erhielten. Dier werden Farden gerieden, hätte Stelle erhielten. Dier werden Farden gerieden, hätte Stelle erhielten. Dier ner Collectaneen sehen müssen. — Man verliert ja durch diek Borbereitung nicht die Krast, um bei der wirklichen Composition noch immer hinzu zu ersinden, oder das anzubringen, was and alsdann noch der Zusall gibt. Bei Butlern sand man ebn das; und Johnson, selbst ein Mann dieser Art, aber freilich, wie man aus seinen ausgezeichneten Unterredungen merkt, ein großer Ersinder aus dem Stegreif, sagt dabei: such is the ledour of those, who write for immortality.

Berten ber Ratur; warum follte nicht auch in manchem unforer Gebanten fehr viel mehr enthalten fein, als wir zuweilen bemerten? es find ja auch Producte ber menschlichen Ratur. Jeber Gebante ift an fich was, ber falsche so gut als ber wahre. Der falsche ift nur bas Untraut, bas wir in unserer Saushaltung nicht gebrauchen können. So läßt fich Manches entschulbigen, was ich bem hog garth angebichtet habe. Er komte bas Alles inftinctmäßig hingeworfen haben, ohne es zu wiffen.

Das Populärmachen follte immer fo getrieben werben, bag man bie Menschen bamit heraufzöge. Wenn man fich herabläßt, so sollte man immer baran benten, auch bie Menschen, zu benen man fich herabgelaffen hat, ein wenig zu heben.

1

ı

i

Bean Paul Friedrich Richter hat- fehr viel gefchrieben. Gin Berzeichniß feiner Schriften fteht im beutschen Magazin. Altona, 1798. Febr. Diefer Auffat enthält auch noch einige andere Rachrichten von diefem außerordentlichen Ropfe.

Ein Urtheil über Jean Pauls Romane in ber Gothaischen gelehrten Beitung 1798 Rr. 74. S. 659 ift vortrefflich. Man kann nichts Befferes und Gründlicheres über biesen sonberbaren Schriftsteller sagen. "Das Interesse, heißt es ba, das er erregt, ift nicht sowohl ein Interesse an seinen Personen und beren Geschichte, als vielmehr an ihm und seinem Geiste und seinen Ersindungen, wie sie sich in der Erzählung offenbaren. Statt daß wir sonst den Berkaffer über seinen Erzählungen vergessen, ist es hier umgekehrt; wir vergessen die Personen und die ganze Geschichte über dem Berkaffer."

Jean Paul ift auch zuweilen kaum erträglich, und wird es noch weniger werben, wenn er nicht balb bahin gelangt, wo er ruhen muß. Er würzt Alles mit capennischem Pfeffer, und es wird ihm begegnen, was ich einst S... weisfagete: er wird, um sich kalten Braten schmachaft zu machen, geschmolzenes Blei ober glübende Kohlen bazu effen müffen. Wenn er wieder von vorne anfängt, wird er groß werden.

Jean Paul such ben Beifall feiner Lefer mehr burch eine coup de main, ale burch planmäßige Attale gu erobern.

Ich habe wohl hundertmal bemerkt, und zweifle nicht, bag viele meiner Lefer hundert und ein ober zweimal bemerkt haben mögen, daß Bücher mit einem febr einnehmeben, gut erfundenen Titel felten etwas taugen. Bermuthlich it er vor bem Buche felbft erfunden, vielleicht oft von einem Anden.

Es ift Schabe, bag man bei Schriftftellern bie gelehnn Gingeweibe nicht feben tann, um zu erforichen, was fie gegef fen haben.

Ich bin überzeugt, wenigstens nach ben Begriffen, 'bie ist mir von ben Kräften bes menschlichen Geistes habe machen mit sen, baß es selbst mit allen ben Approximationen in unsem Analysis bereinst bester gehen wirb. Das Berbeffern ber einze schlagenen Wege ist es, was die Fortschritte bes Geistes aushält. Neue Wege! — so muß man schreiben, wenn die Rachwelt von einem glauben soll, man habe dieß Alles schon vorausgesehen.

Es ift heutzutage nicht felten, bag einer Blumentorbom ankundigt, und Kartoffelfädichen liefert.

Sind wohl bie ungeheuren und toftbaren Unftalten, bie man jest an verschiebenen Orten für bie Aftronomie macht, p

loben? Ift nicht schon burch bie Anstalten ber Englanber, Franzosen, einiger italienischen Staaten u. s. w. hinlänglich für biese Wissenschaft gesorgt? Wenigstens müßte man andere Wege versuchen. Derschel suchte ben Weg der Bergrößerung und erlangte badurch Unsterblichkeit. Müßte man nicht Observatoria in großen Döben, auf dem Montblanc und Montrose errichten? oder an andern Seiten der Erde, ob da die Schwere vielleicht anders wirft, oder sich sonst etwas Neues zeigt? Ift es wenigstens weislich gehandelt, diese Anstalten zu machen, da noch andere Wissenschaften im Staube liegen?

Bor allen Dingen etwas gegen bie jehige Art, bie Aftronomie zu behandeln; es geht in der That zu weit. Ich frage, ob so viel daran liegt, einen Ort eine Biertelmeile falsch zu sehen? du gerechter Gott! um wie viel Grade mögen unsere Staatsverwaltungen falsch liegen! und wie Bieles mag noch nicht in den Städten berichtigt sein, deren geographische Lage man berichtigt hat! Der Kostenauswand auf Observatoria ist groß; wie viel würde nicht eine Schulanstalt bei gleichem Auswande bewirken können!

## Machtrag

ju ben literarifden Bemerfungen.

Chemale, wenn man ein ichlechtes Buch ichrieb, hatte man es auf feinem Gewiffen, wenn jemand verführt ober angeführt

wurde. Jest bei ben vielen gelehrten Beitungen barf man fc nicht mehr fo fehr fcheuen.

Bücher werben aus Budern geschrieben, und unsere Dichter werben meistentheils Dichter burch Dichterlefen. Gelehnt sollten sich mehr barauf legen, Empfindungen und Beobachtungen zu Buch zu bringen.

Es läßt fich ohne fonberlich viel Wit fo fcreiben, bag en Unberer fehr vielen haben muß, es zu verfteben.

Wenn wir mehr felbft bachten, fo wurden wir febr viel mehr fchlechte und febr viel mehr gute Bucher baben.

Es gibt kein fichereres Ariterion von einem großen Schrifteller, als wenn fich aus feinen Anmerkungen en passant Bider machen laffen. Tacitus und Sterne find jeber in feiner An Mufter hiervon.

Die Menschen sind oft so einfältig nicht, als fie zuweilen schreiben. Mancher hat eine bessere Physiognomit und eine bessere Theorie der Künste im Ropfe als in seinem Buche. Die Kunst ist nur, seine Empfindung unverfälscht zu Buche zu bringen. Aber das soll Alles schön und der Stil staatsmäßig sein. Es geht ihnen mit dem Bortrage, wie gewissen gemeinen Leuten, die unter sich Tempel, Treppe, und bei Bornehmen Tempfel und Trepfe sagen.

Die alten Dichter haben boch noch ben Rugen, wenn fie auch sonft keinen hätten, bag wir die Meinungen bes gemeinen Bolks hier und da aus ihnen kennen lernen, die sonst nicht aufgezeichnet find. Auch den haben unsere Genies nicht einmal. Denn unsere Bolkslieder find oft voll von einer Mythologie, die niemand im Städtchen kennt, als der Narr, der das Bolkslied gemacht hat.

Es ift tein sicherer Weg, fich einen Ramen zu machen, als wenn man über Dinge schreibt, bie einen Anschein von Wichtigsteit haben, die sich aber nicht leicht ein vernünftiger Mann bie Beit nimmt zu untersuchen.

/ Die bunteften Bogel fingen am ichlechteften, gilt oft auch vom Menichen. Ju einem Prachtftil muß man nicht immer tiefe Gebanten suchen.

Ein aufmerkfamer Denker wird in ben Spielschriften großer Männer oft mehr Lehrreiches und Feines finden, als in ihren ernsthaften Werken. Das Formelle, Conventionelle, Etiquettenmäßige in diesen fällt da gemeiniglich weg. Die meisten Schriftsteller nehmen bort eine Miene an, wie manche Leute, wenn sie sich malen lassen.

Es fieht mit ber Bucherfritit zuweilen aus, als ob man bie Recensionen burch Baisenknaben batte mifchen und ziehen laffen.



Die Menschen muffen, um gut von-einer Sache ginicht Alles sehen, sonbern immer noch einen Theil gi maßung verstedt behalten. Joriden hat dieses seine dung gelehrt. Wieland und Göthe waren ganz andere i ehe der eine sich in Farcen und ber andere in Mercural gen entkleibete. Es sind wenige Menschen, die, wie z. bert, Möser und Lessing, diese Entkleidung vertrager So bekommt man in den meisten Fällen nach dem 10t das ein Mann schreibt, oft eine schlechtere Idee von man von dem ersten hatte, nicht weil er sich herun sondern weil man alsbann gegebene Punkte genug ganze Lebenslinie desselben zu ziehen. Überhaupt, gut Borrath gefällt besser als Auswand.

Man lacht über Rabeners Roten ohne Text, abe

tingen, ber aus zwei Paar alten feibenen Strumpfen ein Paar neue machen konnte und seine Dienste offerirte. So berfteben wir die Kunft, aus ein paar alten Buchern ein neues zu machen.

Was oft ben Polygraphen macht, ift nicht bas Bielwiffen, sondern jenes glückliche Berhältniß feiner Arafte zu feinem Geschmacke, vermöge beffen der lettere immer gut heißt, was durch bie ersteren bervorgebracht wird.

Die schönfte Stelle im Werther ift bie, wo er ben hafenfuß erschießt.

Man widerspricht sich niemals, wenn man sich mit einer sessen Meinung zum Schreiben niederseht, allein bei der sestes sten Meinung tann man den Gegenstand stüchtig behandeln, und, wenn man mit demselben allzu bekannt ist, so daß man zu glauben anfängt, jedermann musse es verstehen, Worte gesbrauchen, die der, den man erst besehren will, zweideutig sindet. Ich vergebe es hrn Lavater, daß er so viele Widersprüche in meiner Abhandlung sindet, er war nicht der Erste, der sie darin zu sinden glaubte, und einer der größten Denker, die mir je vorgekommen sind, hat mir gestanden, er habe meine Meinung erst bei der zweiten Durchlesung verstanden, und sei nun völlig mit mir eins. Das ist ein großer Fehler von einer Schrift, ich leugne es nicht, und es soll mir eine Warnung sein, künstig Alles was ich deuden lasse, wie Molière, erst meiner Röchin vorzulesen.

Bei manchem Werke eines berühmten Mannes möcht if lieber lefen, was er weggestrichen hat, als was er hat fieben if fen. Belehrung finbet man öfters in ber Welt als Troft.

Populairer Bortrag heißt heutzutage nur gu oft ber, we burch bie Menge in ben Stand gefest wird, von etwas ju fre den, ohne es zu verstehen.

Es ist wie die tägliche Erfahrung lehrt, fehr wenig te strengung nöthig, etwas zu sagen, das eine ganz beträchliche erfordert, es zu verstehen. Hingegen erfordert es außerordentist viel Talent, einem vernünftigen Manne etwas Neues und Bittiges so leicht vorzutragen, daß er sich freut, es jeht zu wisse, und sich schämt, es nicht selbst bemerkt zu haben. Letteres tein so charakteristisches Beichen von einem großen Schriftfelle, daß wenige solcher Bemerkungen einen ganzen Band alltägliche Dinge verebeln können.

Die simple Schreibart ist schon beghalb zu empfehlen, wil tein rechtschaffener Mann an feinen Ausbrücken kunftelt und klügelt.

Ein Bolt kann in feinen Schriften vernunftiger fceinen, als es ift, benn es kann noch lange bie Sprache feiner Ban schreiben, wenn ihm schon ihr Geift zu mangeln anfängt. Die Metaphern in unserer Sprache entstanden alle burch Big, und jest gebraucht fie ber Unwisigste. Die Morgenländer benken bei ihren vielen Bilbern nicht mehr als wir. Go fassen auch oft Leute bas Außere ber Sitten rechtschaffener Leute, ohne baß sie es wissen. Die bilberreichste Sprache muß mit ber Beit bas Bilbliche verlieren, und bloß zu Beichen erkalten, die ben willkürlichen nahe kommen. Go kann Sprachkenntniß sehr nühlich werden.

ı

ŧ

Es ift fast burchaus ber Fehler unserer Schriftsteller, baß sie fich aus anderen Schriften bilben, und bloß zusammensehen. Die Gradus ad Parnassum - Methode habe ich es genannt. Sie lesen nach, ehe sie über eine Sache nachgebacht haben, und so wird endlich ihre ganze Wiffenschaft die Kenntniß beffen, was Andere gewußt haben.

Ihre Rritit ift blog experimental, fie bewundern, was fie haben bewundern boren.

Es ift nur Schabe, baf Leute bie an Sofen und in großen Stäbten leben, nicht wenigstens ein paar Tage in ber Woche ber Auslegung alter Weltweisen und Schriftsteller überhaupt widmen. Ich glaube, sie wurden alle Schulfuchse auf einmal niederschlagen können.

36 habe in meinen Universitätsjahren und nachher enthusiaftifche Bewunderer von haller und welche von Rlopstod getannt. Die von Saller, ich rebe bier blog von bem Dichter, waren gemeiniglich Leute von Geift und Nachdenten, Die ihre Brotwiffen ichaft nie vernachlästigten. Singegen mit Rlopftocks enthufiaftifden Bewunderern verhielt es fich gerade umgefebrt. meiften maren unausstebliche Dinfel, benen bor ben Biffenfchaf. ten, die fie eigentlich erlernen follten, efelte. Dufenalmangde waren eine hauptlecture fur fie. Baren es Juriften, fo lernten fie nichts, maren es Theologen, fo murben es frubzeitige Dre: biger, und bie kamen noch am besten fort. Mebiciner, bie en: thufiaftifch für Klopftod eingenommen gewesen maren. babe ich nicht gekannt. Dir ift nicht bewußt, bag ein beclarirter Bewunderer von Saller und ber feine Gebichte mit borgualichen Bergnugen gelefen, bernach etwas frappant Ginfaltiges gefdrie ben batte, bingegen ift es eine gang bekannte Cache, bag unter Rlopftode eifrigften Bewunderern einige ber größten Alachtopfe ber Nation finb. Das Factum ift mabr. Erflaren tann ich es felbft nicht.

In einem Lande, wo ber zulet Schreibenbe bei ben Meiften Recht behalt, muß man nicht antworten, sobald man fich einiges Ubergewichts bewußt ift. Diejenigen, für bie ber Mann von Berftand allein schreibt, haben ohnehin entschieden, ehe bie Duplit erscheint. Go habe ich bei ber Physiognomit gedacht.

Wenn man fich einmal einen Gebanten eines Anbern ein wenig zu Ruge macht, fo fchreien alle Recenfenten: halt ben

Dieb. Diefes kommt mir vor, als wie, wenn fich ein Anabe hinten auf eine Autsche fest, so rufen alle anderen, die die Freude nicht haben konnen, dem Autscher zu: es fist einer hinten auf.

36 mag immer ben Mann mehr lieben, ber fo fcreibt, wie es Mobe werden kann, als ben, ber fo fcreibt, wie es Mobe ift.

Anderer Leute Wein auf Bouteillen ziehen und fich babei ein bifichen benebeln, bag man glaubt, er gehöre ihm. Go etwas thun bie meiften beutschen Schriftsteller.

Es wagen fich viele Leute in Fächer, in benen man nichts von ihnen erwartet, theils, weil bie Berwunderung bes Publitums es felbst etwas blind gegen Mängel macht, und bann, weil bie Leute selbst die Schwierigkeiten eines solchen Faches nicht so gut kennen, als bas, worin fie fich beschäftigt haben.

Gin Roth : und Bulfebuchlein fur Schriftfteller tonnte gut werben.

Obgleich ich welß, baß fehr viele Recensenten bie Bucher nicht lefen, bie fie so musterhaft recenstren, so febe ich boch nicht ein, was es schaben tann, wenn man bas Buch liefet, bas man recenstren foll.

Das beutsche Genie ift febr geneigt, in wiffenschaftlichen

Jean Paul sucht ben Beifall feiner Lefer mehr burch einen coup de main, ale burch planmäßige Attate gu erobern.

Ich habe wohl hundertmal bemertt, und zweifle nicht, bag viele meiner Lefer hundert und ein ober zweinal bemertt haben mogen, daß Bucher mit einem febr einnehmenben, gut erfundenen Titel felten etwas taugen. Bermuthlich it er vor bem Buche felbft erfunden, vielleicht oft von einem Andem.

Es ift Schabe, bag man bei Schriftstellern bie gelehten Gingeweibe nicht feben tann, um zu erforfchen, was fie gegeffen haben.

Ich bin überzeugt, wenigstens nach ben Begriffen, bie ich mir von ben Kräften bes menschlichen Geistes habe machen missen, baß es selbst mit allen ben Approximationen in unsen Analysis bereinst besser geben wirb. Das Berbessern ber einge schlagenen Wege ist es, was bie Fortschritte bes Geistes aufhalt. Neue Wege! — so muß man schreiben, wenn bie Rachwelt von einem glauben soll, man habe bieß Alles schon vorausgeseben.

Es ift heutzutage nicht felten, bag einer Blumentorbom ankundigt, und Kartoffelfachen liefert.

Sind wohl bie ungeheuren und koftbaren Unftalten, bie man jest an verschiebenen Orten für bie Aftronomie macht, ju

loben? Ift nicht schon burch bie Anstalten ber Englanber, Franzosen, einiger italienischen Staaten u. s. w. hinlänglich für biese Wissenschaft gesorgt? Wenigstens müßte man andere Wege versuchen. Derschel suchte ben Weg der Bergrößerung und erlangte badurch Unsterblichkeit. Müßte man nicht Observatoria in großen höhen, auf bem Montblanc und Montrose errichten? ober an andern Seiten der Erde, ob da die Schwere vielleicht anders wirkt, oder sich sonst etwas Neues zeigt? Ift es wenigstens weislich gehandelt, diese Anstalten zu machen, da noch andere Wissenschaften im Staube liegen?

Bor allen Dingen etwas gegen bie jetige Art, bie Aftronomie zu behandeln; es geht in der That zu weit. Ich frage, ob so viel daran liegt, einen Ort eine Biertelmeile falsch zu feten? du gerechter Gott! um wie viel Grade mögen unsere Staatsverwaltungen falsch liegen! und wie Bieles mag noch nicht in den Städten berichtigt sein, deren geographische Lage man berichtigt hat! Der Kostenauswand auf Observatoria ist groß; wie viel würde nicht eine Schulanstalt bei gleichem Auswande bewirken können!

### Machtrag

ju ben literarifden Bemerkungen.

Chemale, wenn man ein ichlechtes Buch ichrieb, hatte man es auf feinem Gewiffen, wenn jemand verführt ober angeführt

9.

# Bemerkungen über Sprache und Orthographie.

3ch werbe bas in Ewigkeit nicht vergeffen, ift ein falfon Ausbrud.

Es ift ein ganz unvermeiblicher Fehler aller Sprachen, bei fie nur genera von Begriffen ausbrücken, und selten bas his länglich sagen, was sie sagen wollen. Denn wenn wir unser Wörter mit ben Sachen vergleichen, so werden wir sinden, bei bie lettern in einer ganz andern Reihe fortgehen, als die ersten. Die Eigenschaften, die wir an unserer Seele bemerken, hängen so zusammen, daß sich wohl nicht leicht eine Grenze zwischen zweien wird angeben lassen. Die Wörter hingegen, womit wir sie bezeichnen, sind nicht so beschaffen, und zwei auf einander folgende und verwandte Eigenschaften werden durch Beichen aufgebrückt, die und keine Berwandtschaft zu erkennen geben. Man sollte die Wörter philosophisch becliniren, das ist, ihre Berwandtschaft von der Seite durch Beränderungen angeben können. In der Analysis nennt man einer Linie a unbestimmtes Stüdt z, das andere nicht y, wie im gemeinen Leben, sondern a - z.

Daher hat bie mathematifche Sprache fo große Borguge vor ber gemeinen.

Sauerampfer ift ein Pleonasmus. Umpfer heißt ichon fauer und ift bas hollänbiiche amper.

Man tann ficher glauben, baß man in einer Sache eine gute Strede vorgerudt ift, wenn man Runftwörter barin gebraucht. Die offenfive Rritit hat wirklich ihre Runftwörter im Deutschen: einen herumnehmen, einem ben Bart waschen, einen versohlen, burften, tammen, ftriegeln, burch bie Dechel gieben u. f. w.

Somocentrifch habe ich in bem moyen de parvenir ') gelesen — tein übler Ausbrud. Anthropocentrisch wäre besser, obgleich centrum auch ein lateinisches Wort ist. Es war aber bem kurzweiligen Berfasser vermuthlich zu lang, ob er gleich ein guter Grieche gewesen sein soll.

Die lebendigen Sprachen find für die Ausländer, die nicht unter dem Bolte gelebt haben, größtentheils todt. Wie schwer ift es, alle die Keinen Beziehungen zu erlernen, die gewiffe Ausbrude, und Redensarten in sich fassen! und fast unmöglich ist es, wenn man einmal bei Jahren ist.

<sup>\*)</sup> Ginem berühmten Buche bon Frangiscus Beroalbus.

Borfucceffor, wie bie gemeinen Leute im Denabridifchen einen Borganger nennen, ift nicht viel fclechter, & Rachfolger, ba einem ja niemanb vorfolgen tann.

Im Wort Gelehrter stedt nur ber Begriff, daß einm Bieles gelehrt ift, aber nicht, daß man auch etwas gelernt hei baher sagen die Franzosen sinnreich, wie Alles, was von die Bolke kommt, nicht les enseignes, sondern les savans, und it Engländer nicht the taught ones, sondern the learned.

Des ift eine vortreffliche Bemerkung von Dartlen, bas ben bie Berschiebenheit ber Sprachen falfche Urtheile verbeffett wo ben; weil wir in Borten benten. Es verbient fehr überlegt p werben, in wie fern bie Erlernung frember Sprachen und in Begriffe in unferer eigenen aufklärt.

Wir bewundern zuweilen die Rraftigkeit der Sprachen wausgebildeter Rationen; die unsrige ift nicht weniger trafitigi unsere gemeinsten Ausbrucke find oft febr poetisch; aber das Der tische eines Ausbrucks verliert sich, wenn er uns gemein wir Der Laut bringt ben Begriff hervor, und das Bild, bas vocht das Mittel war, verschwindet, und mit ihnen zugleich alle Rebeitbeen, die es in sich schoff.

Bas heißt ich wagen? Es heißt, mit einer unbefdrablichen Gefchäftigkeit von ben gemeinften Dingen, bie entwebt

schon jedermann weiß, ober niemand wissen will, so weitläuftig sprechen, bag niemand barüber zum Worte kommen kann, und jedermann Beit und Weile lang wird. Die beutsche Sprache ift sehr arm an Wörtern für Handlungen, die sich so zu andern Handlungen bes vernünftigen Mannes verhalten, wie Geschwähzur zwedmäßigen vernünftigen Unterredung. So fehlt es uns an einem solchen Wort für rechnen.

盡

Ė

1:

Ein Mensch mablt sich ein Thema, beleuchtet es mit seinem Lichtchen, so gut ers hat, und schreibt alsbann in einem gewissen erträglichen Mobestil seine Alltagsbemerkungen, bergleichen jeber Secundaner auch hatte machen, aber nicht so fastlich ausdrücken können. Für diese Wet zu schreiben, welches die Lieblingsart der mittelmäßigen und untermittelmäßigen Köpse ist, wovon es in allen Ländern wimmelt, habe ich kein besseres Wort, als Canbibatenprose, sinden können. Es wird höchstens das ausgeführt, was die Bernünstigen schon bei dem bloßen Wort gebacht haben.

Je mehr man in einer Sprache burch Bernunft unterscheis ben lernt, besto schwerer wird einem bas Sprechen berfelben. Im Fertigsprechen ist viel Instinctartiges; burch Bernunft läßt es sich nicht erreichen. Gewisse Dinge muffen in ber Jugend erlernt werben, sagt man; bieses ift von Menschen wahr, die ihre Bernunft zum Nachtheil aller übrigen Kräfte cultiviren.



foreiet, weinet, foluchzet, frachzet, ftottert, laut, gir Blirret, blott, wiebert, fonarrt, foarrt, fprubelt. —

Diefe Wörter und noch andere, welche Tone ifind nicht bloge Beichen, fonbern eine Art von Bilbe bas Ohr.

Um eine frembe Sprache recht gut fprechen gu Is wirklich in Gefellichaft zu fprechen, mit bem eigentlic bes Boles, muß man nicht allein Gebachtniß unb & fonbern auch in gewiffem Grab ein kleiner Ged fein.

Ift beimfuchen wirklich fo viel als ftra fen, fo viel als bas herz unterfuchen? Bir muffen brauch von bem Wort beim machen, es ift febr ftar reben ift, in bie Seele reben, höchfte überzeugung mit ber Schaam fie zu gestehen bewirken.

genug gegangen: man bat kaum ben vierten Theil pon bem barin gethan, mas man thun konnte. Man irrt, wenn man glaubt, bag bas th ber fcwerfte Laut für ben Deutschen mare. Da mo es gelisvelt wirb, ift es bem Deutschen febr leicht, wenn man ibm nur die Zunge führt; aber vorsagen beißt nicht die Bunge führen. Beber Deutsche bat es gewiß einmal in feinem Leben ausgesprochen , vielleicht mehr vor bem 16 Rabr als nachber. Es ift bas f mit ber Bunge amifchen ben Bahnen ausgefprochen; je weniger man auf bie Bunge beißt, und je kleiner bas Studden berfelben ift, bas gwifden ben Bahnen ift, befto mabrer und feiner wird es. Dieg gilt von bem th. wenn es gelistest wird, wie in three, through, both, wrath, thew, thin, thing etc. Die Engander lisveln es aber nicht immer, und bann ift es ungleich ichmerer zu befdreiben und auszusprechen. Es ift nur ber Unfang zu jenem, bie Bunge legt fich nur, als wenn fie jenes aussprechen wollte, spricht aber gleich bie folgenben Buchftaben aus; fo klingt es in that. Beim f bleibt bie Spise ber Bunge binter ben Babnen, und beim th ift fie bor benselben ober awischen inne. In that, mother, father, together, gather und zwischen Bocalen überbaupt, ift es blog ber Anfana jum Bifden, obne bas Bifden felbft, bon bem man nichts boren muß. Die Saffenjungen am Oberrbein fbrechen Reber eben fo que, wie bie Englander ihr feather, und bas b in bem Bort mie bas ungelispelte th.

Die verschiedenen Selbftlauter ließen fich burch eine abnliche Ginrichtung, wie Mavers Farbentriangel barftellen. Der Eng-

Pleiber abzuschaffen; und follte biefer Ihren erwunschten Beifel erbalten, fo follen Diefelben ein Bert von mir betommen, w von ich Ihnen jest nichts weiter fagen tann, als bag es ein Reformation ber beutschen Sprace ift, und unfere Canparotie mußte nothwenbig barauf leiten. Denn welches ift thoribin ber au ichreiben, und bahr gu lefen, ober gu fagen, ich breit ich brebete; ich ftebe, ich ftanb; ich febe, ich fab; if gebe, ich ging? Diefes macht ben Muslanbern und Rinbern m enbliche Dube. Daber auch bie Juben, bie zwar ein unterbride Bolt find, aber boch zuweilen über uns aufrechtftebenb meafets. mandmal fagen: es febete unvergleichlich aus; es win am befte, er gebete bin zc. 3ch muß Em. Boblgeb. geborfet um Bergebung bitten, bag ich mich ber Canographie in meint Briefe nicht bebiene. Dein Geift ift zwar ftart, allein it bas Rleifd ift fowach. Ich bin nicht mehr jung, und w foreibe mich jeben Augenblid; auch weiß ich gwar immer. ich fpreche, allein ich weiß es nicht immer gu fdreiben. 3.\$ recht barf ich nicht, und racht tann ich nicht fcbreiben, ben es wird ja nicht gesprochen wie Becht, u. f. w.

Forfchlach fünftig teine Baintlaiber mer gu tragen.

Der schönfte Theil bes menschlichen Geschlechts tragt tein, so wenig als ber gartefte, nämlich bas weibliche Geschlecht mit bie Rinder. Die größten Menschen haben teine getragen, web bie Erzväter, noch ber pius Aeneas, noch Tullus unb Ancas

Cicero, Dompejus und Cafar trugen feine, auch bat vermuthlich Sofrate 8 feine getragen. Ja bie gefündeften Bolfer, ich meine bie ungefitteten, tragen bis auf biefe Stunde teine; auch bie gefitteten Bergicotten nicht. Dag es einem auffallenb fein wurbe, jest einen Minifter ober General ohne Beintleiber berumgeben au feben, bas ift blog bie Ungewohnheit, lacherliches Borurtheil. Es ift nicht mehr, als fatt bes einfältigen ber und phyfifch jest bar und fufifch ju fcreiben, welches recht ift. Ohne Beinkleiber zu geben, foll Leuten febr bienlich fein, die fich verandern wollen, indem es ein gelindes kaltes Bab ift. Das beständige Auf: und Buenovfen ift wirklich febr beidmerlich. Wer an einer Rirche wohnt, barf nur bie Leute beobachten, die am Dage bie einwartegebenden Bintel berfelben ftebend einnehmen; was bas oft für Umftanbe fest, einige muffen fogar ben Stod megstellen, und beibe Banbe brauchen. riethe eine Art kleiner Schurze, Die rund berum ginge, fo wie bie Bedericburgen am Rhein ac.

Was die Engländer in der Füsit, die Franzosen in der Metafüsit sind, sind die Deutschen unstreitig in der Ortotrafi. Das Gustem, das uns h. R... hierüber gegeben hat, ist vortrestich. Fürz gleich nicht überall Überzeugung bei sich, so fürz boch auf Einigkeit, und hilfz nichz, so schab doch auch nichz. Borzüglich Dank ferdint fr. Mulius in Berlin, der auch in seinem zerdeutschten Gil Blas hüpokrates schreibt, und also auch vermuthlich Filüppus und hippotese schreiben wurde.

werben muffen. Es mare beffer, wir fprachen weniger in 3p verfionen.

Wenn man viel felbst bentt, fo finbet man viele Beithei in bie Sprache eingetragen. Es ift wohl nicht wahrscheinlich, bag man Alles felbst hineinträgt; sondern es liegt wirklich viel Beisheit barin, so wie in ben Spruchwörtern.

Es ift jum Erstaunen, wie fehr bas Bort unenblich ge migbraucht wirb; Alles ift unenblich fcon, unenblich beffer u. f. w. Der Begriff muß etwas Angenehmes haben, sonst hatte ber Difbrauch nicht so allgemein werben konnen. Bas haben bie Alten bavon?

Im gemeinen Leben heißt oft bie Epilepfie bas bofe Befen. Was ware bas gute Befen? Jemand meint, man könnte ben epileptischen Budungen im Parorysmus ber getrönten Liebe biesen Namen geben.

## Machtrag

zu ben Bemerkungen über Sprache und Orthographie.

Despaviladera heißt eine Lichtpute auf Spanifch. Dan follte glauben, es hieße wenigstens ein taiferlicher Generalfelb-marichallieutenant.

Es gibt eine wahre und eine formliche Orthographie.

Der Eine hat eine falfche Rechtschreibung und ber Anbere ine rechte Kalfchfchreibung.

3ch glaube, es könnte einer Sprache gar nicht schaben, wenn tan viele Latinismen und Gräcismen übertrüge. Go würden ewiß die Alten wenigstens verständlich werden. In meinen Schuljahren, wo das Wort populär noch nicht so Mode war vie jest, glaubten wir, es hieße pobelhaft ober so etwas.

Aufschieben beißt, feinem Gebirne eine größere Extenfion

Das ift ein närrischer Einfall, sagt man von einer gewiffen itt Einfälle, bie nichts weniger als unklug find, auch, bas Ding t boch närrisch. Gewiß hat ber erste Mann, ber bie Rebenkart brauchte, etwas babei gebacht. Es kann bas Unerwartete nb bas Celtsame in ber Berbindung ber Ibeen bezeichnen, is überspringenbe, bergleichen man bei närrischen Leuten vieles abet.

Man muß kunftig bloß Shakepere ichreiben mit B. Malone. enn es ift ausgemacht, baß er fich felbst so geschrieben hat, ib in ben Kirchenbuchern von Stratforb steht bei Kinbtaufen, opulation und Tobesfällen ber Name bestänbig so.

werben muffen. Es mare beffer, wir fprachen weniger in In-

Wenn man viel felbst bentt, so finbet man viele Weisheit in bie Sprache eingetragen. Es ift wohl nicht wahrscheinlich, baf man Alles felbst hineinträgt; sonbern es liegt wirklich viel Beisheit barin, so wie in ben Spruchwörtern.

Es ift zum Erstaunen, wie fehr bas Wort unenblich gemigbraucht wird; Alles ift unenblich fcon, unenblich beffer u. f. w. Der Begriff muß etwas Angenehmes haben, fonst hätte ber Difbrauch nicht so allgemein werben können. Bas haben bie Alten bavon?

Im gemeinen Leben heißt oft bie Epilepfie bas bofe Befen. Was ware bas gute Wefen? Jemand meinte, man könnte ben epileptischen Budungen im Parorysmus ber geströnten Liebe biesen Namen geben.

# Machtrag

zu ben Bemerkungen über Sprache und Orthographie.

Despaviladera heißt eine Lichtpuge auf Spanisch. Man follte glauben, es hieße wenigstens ein kaiserlicher Generalfelbmarschallieutenant.

<u>L</u>....

Es gibt eine mahre und eine formliche Orthographie.

/ Der Gine hat eine faliche Rechtschreibung und ber Andere eine rechte Falichschreibung.

Ich glaube, es könnte einer Sprache gar nicht schaben, wenn man viele Latinismen und Gräcismen übertrüge. Go würben gewiß bie Alten wenigstens verständlich werben. In meinen Schuljahren, wo das Wort populär noch nicht so Mobe war wie jeht, glaubten wir, es hieße pöbelhaft ober so etwas.

Aufschieben beißt, feinem Gebirne eine größere Ertenfion' geben.

Das ift ein närrischer Ginfall, fagt man von einer gewissen Art Einfälle, die nichts weniger als untlug find, auch, das Ding ift boch närrisch. Gewiß hat der erste Mann, der die Rebensart gebrauchte, etwas babei gedacht. Es kann das Unerwartete und das Seltsame in der Berbindung der Ibeen bezeichnen, das überspringende, dergleichen man bei närrischen Leuten vieles sindet.

Man muß kunftig bloß Shakspere ichreiben mit B. Malone. Denn es ift ausgemacht, baß er fich felbst fo geschrieben hat, und in ben Rirchenbuchern von Stratford steht bei Kinbtaufen, Copulation und Tobesfällen ber Name beständig fo.

So wie es vielfplbige Borter gibt, bie febr wenig fagen, so gibt es auch einsplbige von unendlicher Bebeutung.

Das Wort: Entbindung ift zweibeutig; es kann auch ben Sob bebeuten.

Der Deutsche liebt bie icarfen Diftinctionen. Warum nicht: Doch, hober, hochft Cbelgeborener, Bohl, beffer, Beftgeborener Detr?

and the second of the second o

•

i •

t

-

.



Pfarrhaus zu Bbermmftadt.

# Georg Christoph Lichtenberg's Vermischte Schriften.

Meue vermehrte,

### von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facfimile und einer Unficht des Geburtshauses des Verfassers.

3weiter Band.

Göttingen ,

Berlag ber Dieterichfchen Buchhanblung. 1853.

### In halt bes zweiten Bandes.

|     | Bemerkungen vermifchten Inhalts.                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Afthetische Bemerkungen 3                                                                             |
|     | Rachtrag zu ben afthetischen Bemerkungen — 37                                                         |
| 11. | Bigige und fatyrifche Einfalle und Bemertungen - 42 Rachtrag zu ben wigigen und fatyrifchen Ginfallen |
|     | und Bemerkungen 78                                                                                    |
| 12. | Wibige und tomifche Ausbrude und Bergleichungen - 102 Rachtrag gu ben wibigen und tomifchen Ausbruden |
|     | und Bergleichungen                                                                                    |
| 13. | Urtheile und Bemerkungen über ben Charafter ber-                                                      |
|     | Schiebener Bölfer                                                                                     |
|     | Rachtrag ju ben Urtheilen und Bemerkungen über                                                        |
|     | ben Charafter berichiebener Bolfer 121                                                                |
| 14. | Bum Unbenten bon Berftorbenen 123                                                                     |

| 15. | Gute Rathschläge und Marimen                      | S. 127        |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|
|     | Rachtrag zu ben guten Rathschlägen und Maximen    | <b>— 135</b>  |
| 16• | Borfcläge                                         | <b>— 138</b>  |
|     | Rachtrag zu ben Borfclägen                        | - 144         |
| 17. | Allerhand                                         | 147           |
|     | Rachtrag zu Allerhand                             | <b>— 189</b>  |
|     | Fragmente.                                        |               |
| 1.  | Loreng Efchenhemers empfinbfame Reife nach Laputa | <b>— 199</b>  |
| 2.  | Beiträge jur Geschichte bes ***                   | 203           |
| 3.  | Parafletor ober Troftgrunde für bie Ungludlichen, |               |
|     | bie keine Originalgenies find                     | <b>—</b> 207  |
| 4.  | über ben beutschen Roman                          | 215           |
| 5.  | Die Bittschrift bes Bahnfinnigen                  | 222           |
| 6.  | Das Gastmahl ber Journalisten                     | 232           |
| 7.  | über bie Macht ber Liebe                          | <b>— 23</b> 4 |

## Vermischte Schriften.

3meiter Theil.

II.

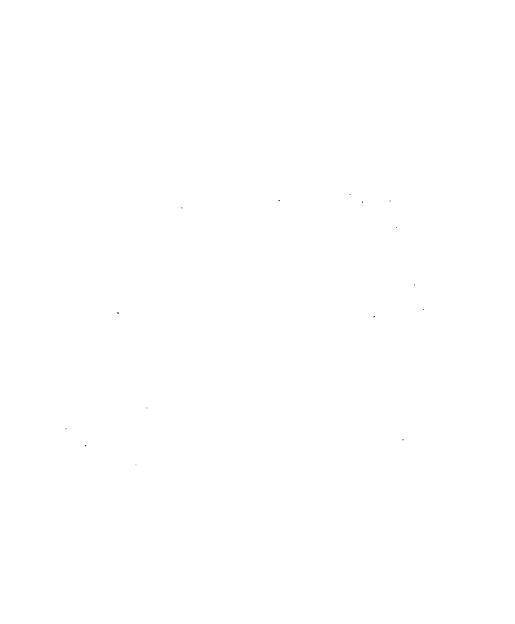

#### Afthetische Bemerkungen.

Bas tann bie Abficht bes geiftlichen Belbengebichts fein? Erbauung, Belehrung und Bergnugen. Der Unterfchied zwischen Erbauung und Belehrung liegt, bunkt mich, barin, bag jene in bem Bergnugen befteht, bas ich empfinbe, wenn ich mein Thun mit ben Borfdriften ber Religion, bon beren Rugen ich überzeugt werbe, übereinstimment, ober mich burch biefe übergeugung in meinen Entichluffen geftartt febe. Belebrt bingegen werbe ich, wenn ich Dinge bore, bie ich vorber entweber gar nicht, ober falfch gewußt habe. Einige nennen auch jebe geiftliche Belehrung Erbauung. Wird bas Wort Erbauung im erften Sinne genommen, fo kann bas geiftliche Belbengebicht Es kann mir bie Boridriften ber Religion lebhafter nüben. vorstellen und tiefer einpragen; eine erbichtete Rolge von ihrer Übertretung tann mich erinnern, bag in meinem Saufe, in meinem Birtel bon Rreunden fich fo etwas zutragen konne, und fann meinem Entichluß mehr Rraft geben. Chen fo tann es mich belehren, und alfo auch ergoben; aber teine driftliche Gotterhiftorie muß bineinkommen. Unfere allerheiligfte Religion ift ein Gegenstand, ben man immer borzeigen foll, wie er ift; man

foll nichts mit ibm unternehmen, wovon ber Ausgang zweifelbaft ift, und ein weifer Mann nicht einmal etwas, von bem er gute Folgen erwartet, benn er könnte fich irren. Diefer Theil erbaut nicht, belehrt nicht, und kann auch nicht ergögen, wohle verstanben, in so fern nicht ergögen, als es hiftorie aus unferer Religion ift, als Erbichtung freilich allein betrachtet.

So wie wir eine Meffiade und ein verlornes Paradies haben, wo alles Göttliche menschlich zugeht, fo tonnte ein Bauer eine henriade schreiben, wo Alles wie in seinem Dorfe, nur ibea-liftet, vorginge.

Einen Roman zu ichreiben ift beswegen vorzüglich angenehm, weil man zu allen Meinungen, bie man gern einmal in bie Welt laufen laffen will, allemal einen Mann finben kann, ber fie als bie feinigen vorträgt.

Ein Thema zu einem poetischen Briefe ift in folgenden Borten ber Argenis") S. 293 enthalten; Reges sumus supplicibus; rursusque rex nobis, in cujus est manu quod petimus.

Bieland ergählt fo viel Gutes vom Agathon und icheint

<sup>&</sup>quot;) So heißt bekanntlich ber berühmte politische Roman von Johann Barklay, ber zu Ende bes fechszehnten und zu Anfange bes fiebzehnten Jahrhunberts lebte.

alle seine feinen Beobachtungen bes Menschen zu erschöpfen, uns diesen Menschen sonberbar und groß vorzustellen; er spricht aber selbst so wenig, baß uns alles dieses nur Testimonia zu sein scheinen, und als solche wirken. Ich kann es unmöglich glauben, daß ein so schwärmerischer belphischer Jesuirenschüler Athen nur eine Stunde beherrschen kann; ja es wird mir bange, wenn ich höre, daß er sich bazu entschließt. Leute, wie Agathon in Delphi, entschließen sich selten oder niemals Beherrscher zu werben, und taugen auch nicht dazu. Ich bin durch das ganze Stück dem Agathon nicht recht gut gewesen; ich möchte fast sagen, ich misgönne es dem delphischen Sesuitenschüler, daß sich ein so großer Mann wie Wieland für ihn interessit, und jede seiner Alltagsempsindungen durch so feine Theorien zu abeln sucht.

Das Gute ift beswegen fo schwer in allen Biffenschaften und Runften zu erreichen, weil ein gewiffer festgesetzter Punkt erreicht werben soll. Etwas nach einer vorgesetzten Regel schlecht zu machen, ware eben so schwer, wenn es anders alsbann noch ben Namen bes Schlechten verbiente.

Man glaube nicht, bag eine Bemerkung für ein Schauspiel zu fein ober zu tief fei. Was ber Kenner in ber Ratur zu finben im Stanbe ift, entbedt er auch hier wieber. Bielleicht wäre es nicht gut, einen gar zu subtilen Sat zum hauptgegenstand bes Studs zu machen; aber ben hauptfat zu ftugen, ift alles Wahre gut; und ift es fehr tief, so bient es bem Stud noch zu

einer Stuge und, wenn ich fo reben barf, zu einem Rothpfennig, wenn bie wigigen Ginfalle und bie Situationen längst nicht mehr haften wollen.

Es ist ein Fehler, ben ber bloß wibige Schriftsteller mit bem ganz schlechten gemein hat, baß er gemeiniglich seinen Gegenstand eigentlich nicht erleuchtet, sondern ihn nur dazu braucht, sich selbst zu zeigen. Man lernt den Schriftsteller kennen und sonst nichts. So schwer es auch zuweilen eingehen sollte, eine wibige Periode wegzulassen, so muß es doch geschehen, wenn sie nicht nothwendig aus der Sache sließt. Diese Kreuzigung gewöhnt allmälig den Wit an die Bügel, die ihm die Bernunft anlegen muß, wenn sie beibe mit Ehren auskommen sollen.

Schlechte Schriftfteller find hauptfächlich biejenigen, bie ihre einfältigen Gebanten mit Worten ber guten zu fagen trachten; könnten fie, was fie benten, mit angemeffenen Worten fagen, so wurden fie allezeit zum Besten bes Ganzen etwas beitragen und für ben Beobachter merkwurdig fein.

Die Entschuldigungen, die man bei sich felbst macht, wenn man etwas unternehmen will, sind ein vortrefflicher Stoff zu Monologen; benn sie werden selten anders gemacht, als wenn man allein ist, und sehr oft laut.

<sup>//</sup> Der Reim ift etwas, bas mehr ben nörblichen ganbern

eigen ift, so wie bas Sylbenmaaß mehr in ben süblichern verehret wurde. Bei diesen ift Alles Musik, da bei jenen nur guweilen, aber besto stärker die Kunst und die Harmonie sichtbar wird. Ich zweise nicht, daß die Griechen und Römer nicht bisweisen auf Reime verfallen sein sollten, es war aber dieses Künstliche ihnen allzusühlbar und daher verhaßt, so wie und die Reime schmetterte und kletterte; dahingegen ihr zarteres Ohrschon eher Süße zählen konnte, als das unsrige, das sich daher ein sühlbares Sylbenmaaß, den Reim, ersand. Die alten deutssichen Berse haben oft nur Reime und fast gar kein Metrum.

Es ift eine richtige Beobachtung, wenn man fagt, baß Leute, die zu viel nachahmen, ihre eigene Erfindungskraft schwäschen. Dieses ist die Ursache bes Berfalls ber italienischen Baufunst. Wer nachahmt und die Gründe ber Nachahmung nicht einsieht, fehlt gemeiniglich, sobald ihn die Hand verläßt, die ihn führte.

In Werten bes Geschmads ift es sehr schwer, weiter zu kommen, wenn man schon einigermaßen weit ift, weil hierin ein gewisser Grab von Bollkommenheit leicht unser Bergnügen werben kann, so daß wir nur biesen Grad, ber unsern ganzen Geschmad ausfüllt, zum Endzwed unserer Bemühungen machen. In andern Stüden, die nicht bloß auf das Bergnügen gehen, verhält es sich ganz anders. Daher haben wir es in den legtern den Alten weit zudorgethan; in den erstern aber find wir noch

tief unter ihnen, ohnerachtet wir sogar Muster von ihnen vor und haben. Dieses kommt baber, weil das Gefühl des neuern Künstlers nicht scharf genug ist; es geht nur dis auf die körperlichen Schönheiten seines Musters, nicht auf die moralischen, wenn ich so sagen darf. Man kann das Gesicht eines redlichen Menschen sehr, man kann es aber auch gewissermaßen fühlen. Das Lettere ist das Erstere, verdunden mit einer Rücksicht auf das Moralischgute, womit wir in ihm oft die Miene begleitet sahen. Was ich hier sagen will, wird wohl jeder verstehen, für den ich eigentlich schreibe. So lange der Künstler nur bloß nach den Augen zeichnet, wird er nie einen Laokoon herausbringen, der etwas mehr als Beichnung hat, der mit Gefühl versertigt ist. Dieses Gefühl ist dem Künstler unumgänglich nöttig; aber wo soll er es sernen und wie? Unsere Ästhetiken sind bei weitem noch nicht praktisch genug.

Rouffeau nennt mit Recht ben Accent die Seele der Rede (Emile T. I. p. 96). Leute werden von uns oft für dumm ansgesehen, und wenn wir es untersuchen, so ist es bloß der einfache Ton in ihren Reden, der ihnen dieses Ansehen von Dummbeit gibt. Weil nun der Accent bei den Schriften wegfällt, so muß der Leser darauf geführt werden, dadurch, daß man deutlicher durch die Wendung anzeigt, wo der Ton hingehört, und dieses ist es, was die Rede im gemeinen Leben dom Brief unterscheidet, und was auch eine bloß gedruckte Rede von dersenigen unterscheiden sollte, die man wirklich hält.

Die Bersart ben Gebanken anzumeffen, ift eine febr ichwere Kunft, und eine Bernachlässigung berselben ift ein wichtiger Theil bes Lächerlichen. Sie verhalten fich beibe zusammen wie im gemeinen Leben Lebensart und Amt.

In ben Berten unferer Runft werben beständig Dinge verschwendet; Alles muß bei uns stärker gemacht werben, als es ber Gebrauch erforbert, weil wir nicht alle Umstände übersehen können. Bei unsern Rleibern, Schränken, Stühlen, häusern muffen wir allezeit in die wahre Gleichung der Dinge noch eine unbestimmte Größe hinzusezen, die wir nach Gefallen verändern können. Benn ab hinreichend wäre, etwas zu erreichen, ohne baß man das Geringste davon nehmen könnte, so muffen wir dafür ab + x nehmen, da die Natur allemal ab + d sezt, und auf einmal Alles bestimmt. Durch die Beränderung dieses d macht die Natur Barietäten, und beförbert die gänzliche Beränderung, wenn es negativ wird.

Den Mannern haben wir so viel feltsame Ersindungen in der Dichtkunft zu danken, die alle ihren Grund in dem Erzeugungstrieb haben, g. B. die Ibeale von Mädchen. Es ist Schabe, daß die feurigen Mädchen nicht von den schönen Junglingen schreiben durfen, wie sie wohl könnten, wenn es erlaubt ware. So ift die mannliche Schönheit noch nicht von denjenigen handen gezeichnet, die sie allein recht mit Feuer zeichnen könnten. Es ist wahrscheinlich, daß das Geistige, was ein paar bezauberte

Augen in einem Körper erbliden, ber fie bezaubert hat, fich ganz auf eine anbere Art bem Mäbchen im mannlichen Körper zeigt, als es fich bem Junglinge im weiblichen entbedt.

Gerabe bas Gegentheil thun, ift auch eine Nachahmung, und die Definition ber Nachahmung mußte von Rechtswegen Beibes unter fich begreifen. Diefes follten unfere großen nachahmenben Originaltopfe in Deutschland beherzigen.

"Unfere Profe, fagt man, ginge so ftols, und unfere Poefie so bemüthig einher " — ist benn bas etwas so gar Abscheuliches? Die Prose ist lange genug zu Zuße gegangen (podostris oratio), und mich dunkt es wäre nun einmal Beit für die Poesie, abzusteigen, um die Vrose reiten zu lassen.

Was für ein Wert ließe fich nicht über Shatespear, hogarth und Garrit schreiben! Es ift etwas Uhnliches in ihrem Genie: anschauenbe Kenntniß bes Menschen in allen Stänben, Anbern burch Worte, ben Grabstichel und Geberben verständlich gemacht.

Beim Robinson Crusoe ift die Deutung ber biblifchen Stellen bei jeber Gelegenheit auf fich fehr schön und natürlich. Es ift biefes allezeit bas Beichen eines guten und bebrängten herzens und für ben Kenner fehr rührenb.

Der Theatermensch, ber Romanenmensch, bas find lauter conventionelle Geschöpfe, bie ihren Werth haben, sicut nummi: und fich ohne Rudficht auf ben natürlichen Menschen ibealistren laffen. Allein ber Juschauer ist selten so verborben, baß er nicht ben natürlichen Menschen mit Bergnügen erkennen sollte, sobald er auf die Buhne tritt.

Die erste Regel bei Romanen sowohl als Schauspielen ift, baß man bie verschiebenen Charaktere gleichsam wie bie Steine im Schachspiel betrachtet, und sein Spiel nicht durch Beränderung ber Gesehe zu gewinnen sucht, nach welchen sich biese Steine richten muffen; also nicht den Springer wie einen Bauern zieht und bergleichen; 2) muß man biese Charaktere genau bestimmen, und sie nicht außer Activität sehen, um seinen Endzwed zu erreichen, sondern nur durch die Wirksamkeit derfelben gewinnen wollen. Das nicht thun, heißt Wunder thun wollen, die immer unnatürlich sind.

Wenn man bie Geschlechter nicht an ben Rleibungen erkennen könnte, ja überhaupt bie Berschiebenheit bes Geschlechts errathen mußte, so murbe eine neue Welt von Liebe entstehen. Dieses verdiente in einem Roman mit Weisheit und Kenntnis ber Welt behandelt ju werben.

Es gibt, wie ich oft bemerkt habe, ein untrugliches Beichen, ob ber Mann, ber eine rubrenbe Stelle fchrieb, wirklich babei

gefühlt hat, ober ob er aus einer genauen Kenntniß bes menschlichen Herzens bloß burch Berstand und schlaue Wahl rührender Büge und Thränen abgesockt hat. Im ersten Fall wird er nie, nachdem die Stelle vorüber ist, seinen Sieg plöglich aufgeben. So wie bei ihm sich die Leibenschaft kühlt, kühlt sie sich auch bei und, und er bringt und ab, ohne daß wir es wissen. Hingegen im letztern Fall nimmt er sich felten die Mühe, sich seines Sieges zu bedienen, sondern wirst den Leser oft, mehr zur Bewunderung seiner Kunst, als seines Herzens, in eine andere Art von Bersassung hinein, die ihn selbst nichts kostet, als Wig, den Leser aber sast um Alles bringt, was er vorher gewonnen hatte. Mich dünkt, von der letztern Art ist Sterne. Die Ausbrücke, womit er Beisall vor einem andern Richterstuhl erhalten will, vertragen sich sehr oft nicht mit dem Sieg, den er so eben vor dem einen erhalten hatte.

#### Sterne und Fielbing.

Sterne steht nicht auf einer sehr hohen Staffel, nicht auf bem ebelften Wege. Fielding steht nicht ganz so hoch, auf einem weit eblern Wege. Es ist ber Weg, ben berjenige betreten wird, ber einmal ber größte Schriftsteller ber Welt wird, und sein Fünbling ist gewiß eines ber besten Werke, bie je geschrieben worben find. Hätte er und ein klein wenig mehr für seine Sophie einzunehmen gewußt, und wäre er ba, wo wir nur ihn hören, oft kurzer gewesen, so wäre vielleicht gar kein Werk barüber.

Eine gludliche Situation in einem Stud ausgefunden, macht die übrige Arbeit leicht; die, die eine Sache bloß mit Einfällen verschönern wollen, haben eine Höllenarbeit.

Die Dichter find vielleicht eben nie die weisesten unter ben Menschen gewesen; allein es ist mehr als wahrscheinlich, daß sie und das Beste ihres Umgangs und ihrer Gesellschaft liefern. Da horaz und so viel Bortreffliches hinterlassen hat, so denke ich immer, wie viel Bortreffliches mag nicht in den Gesellschaften gesprochen worden sein; denn schwerlich haben die Wahrheiten den Dichtern mehr als das Kleid zu danken. Das schwe Rectius vives, Licini, etc. ist das Medio tulissimus ibis der Gesellschaft.

Man muß sich ja vorsehen, wenn man von einem gesetzen, rechtschaffenen Manne etwas Empsindsames erzählt, daß es nicht mit vielen Worten geschieht; man muß es so in der Erzählung unterdrücken, wie es der Mann in Gegenwart Anderer thun wurde. Es ist nun einmal in der Welt so, daß die äußere Bezeugung eines innern Gesühls durch Geberden und Mienen, die und nichts kosten und daher auch oft nachgemacht werden, selten für anständig und immer für unmännlich gehalten werden. Run verfallen aber unsere bramatischen Dichter und Romanenschreiber gerade in das Gegentheil. Nichts als Empfindungsbezeugungen erzählen sie uns. Deswegen hassen wir die Gesellschaft ihrer Delden, wie die von Schulknaben.

Ich glaube, ber ichlechtefte Gebante tann fo gefagt werben, baß er bie Wirkung bes besten thut, follte auch bas lette Mittel bieses sein, ihn einem schlechten Kerl in einem Roman ober einer Komöbie in ben Mund zu legen.

Man muß keinem Werk, hauptfächlich kelner Schrift bie Mühe ansehen, die fie gekostet hat. Ein Schriftsteller, der noch von der Nachwelt gelesen sein will, muß es sich nicht verbrießen laffen, Winke zu ganzen Büchern, Gebanken zu Disputationen in irgend einen Winkel eines Kapitels hinzuwerfen, daß man glauben muß, er habe sie zu Tausenden wegzuwerfen.

Es gibt eine Art von Fronie, die wohl einmal eines Berfuchs werth wäre. Man müßte nämlich die Zweifel, die man
gegen eine Sache hat, mit einem gewissen starken Anschein von
Güte des herzens und von der Richtigkeit der Meinung, die
man bestreitet, vortragen. Ich will mich durch ein Beispiel deutlicher erklären. Es könnte einer über die Genugthuung an hen
L... oder sonst jemand so schreiben: Ich habe unmaßgeblich
gedacht, da der liebe Gott nichts an den Pflanzen und Thieren
zu ändern gefunden, sondern sie so gelassen hat, wie sie anfänglich waren, so wäre es, meiner einfältigen Ginsicht nach, doch
ganz sonderbar, daß er an dem Menschen, den er doch nach
seinem Bilde gemacht hat, schon nach Berlauf von ein paar
tausend Jahren eine Reparation nöthig gefunden haben sollte,
und noch dazu von der Art, daß er etwas thun mußte, was

bie Nachwelt kaum glauben kann, nämlich feinen Sohn bom himmel herabschicken. Bollen Ew. Bohlgeboren gütigft bemerken, bag bie große Abweichung bes Menschen von seinem erstern volltommenern Bustande eine Folge ber in ihn gelegten Freiheit war, baß ihn aber sein hang zur Beränberlichkeit endlich von selbst wieder zurudgebracht haben wurde? u. s. w.

Was hilft das Lesen der Alten, sobald ein Mensch einmal den Stand der Unschuld verloren hat, und wo er hinsteht, überall sein System wieder sindet? Daher urtheilt der mittelmäßige Kopf, es sei leicht, wie Horaz zu schreiben, weil er es für leicht hält, besser zu schreiben, und weil dieses besser zum Unglück schlechter ist. Je älter man wird (vorausgeseht, daß man mit dem Alter weiser werde), desto mehr verliert man die Hossung, besser zu schreiben, als die Alten. Am Ende sieht man, daß das Sichmaaß alles Schönen und Richtigen die Natur ist, daß wir dieses Maaß alle in uns tragen, aber nur so überrostet von Borurtheilen, von Wörtern, wozu die Begriffe sehlen, und von salschen Begriffen, daß sich nichts mehr damit messen läßt.

Bielleicht wird balb eine Beit kommen, wo wir feben werben, bag wir in manchen Studen über ben Alten find, in benen wir uns jeht unter benfelben glauben. In ber Bilbhauerkunft und Malerei ift biefes nur allzu klar. Winkelmann war ein Enthusiaft, ein Mann, ber für bie Alten eingenommen war, und sich selig pries, als er ben classischen Boben betrat; ber feinen Gefchmad nach ben Mustern bilbete, die er richten follte. Bacon's Benus in der Erhibition in Pall-Mall könnte allemal, glaube ich, neben der mediceischen stehen. Es gehört schon viel dazu, nach so vielem Lärm, sich in dieser Aunst hervorzuthun, ohne den Entschluß, nach Rom zu gehen, sich dem vaticanischen Apoll zu Füßen zu werfen. Alle reisen hin, in der Absicht ihn anzubeten, aber keiner, seine Gottheit zu untersuchen.

Es gibt einem Musbrud eine große Starte, wenn ein Bort eine Beziehung auf mehrere folgende bat, bie an fich nicht ichlechtweg unter eine Claffe geboren. Go fagt a. B. ber Berfaffer eines Briefes gegen bie (amerikanifchen) Colonicen: Their distance from Britain, and, as they conceived, from chastisement, not a little forwarded this disposition etc. Diefes bient nur, meinen Gebanten au erläutern. Golde Berbinbungen bon Borten tommen im Gefprach felten bor, weil man ba nicht Beit bat fie anzungffen, und find begwegen für gefdriebene Profe vornehmlich ichidlich, als ein Unterfcheibungszeichen. Denn, gang abgezogen von Sachen und Inhalt, hat bie Profe ihre eigenen mannichfaltigen Berbindungen, die oft nicht leicht find und Schwierigkeiten haben, wie ber Reim und bas Sylben: maaf in ber Poefie. Man finbet fie baufig in guten Schrifts ftellern. Junius bat fie febr oft. In bem Gefprach tommen fte zuweilen vor, fo wie bie halben Aleranbriner ober bie Reime in ungebundener Rebe. Aber von ber munblichen Rebe ift bie gefdriebene Profe, bie eigentlich fo genannte Profe, gang verschriftsteller. Sie haben einen großen Borzug barin vor uns, baß genus mit einer Limitation gebrauchen, wo wir oft bas genus mit einer Limitation gebrauchen, welches Beitläufer bie Befondere Beine fich baben einen Deutschen, ben Tacitus zu übersehen! Die Engländer find schon conciser, als wir; ich meine ihre guten Schriftsteller. Sie haben einen großen Borzug barin vor uns, baß sie besondere Wörter für die Species haben, wo wir oft bas genus mit einer Limitation gebrauchen, welches Weitläuftigkeit macht. Es könnte nicht schaen, wenn man in jeder Periode die Worte zählte, und sie jedesmal mit den wenigsten auszudrücken suchte.

Um wigig zu ichreiben, muß man fich mit ben eigentlichen Runftausbruden aller Stänbe gut bekannt machen. Gin hauptwert in jebem, nur flüchtig gelefen, ift hinlanglich; benn was ernsthaft feicht ift, kann wigig tief fein.

Ein Unterschieb zwischen unsern Dichtern und benjenigen alten, bie ich kenne, und einigen Engländern, der einem gleich in die Augen fällt, ist der, daß diese selbst in ihren Oben Dinge gesagt haben, die nachher die Philosophen brauchen können; dagegen selbst diejenigen unter une, die großes Aussehen unter der Jugend und einigen bejahrten Bornehmen gemacht haben,

nichts ju Stande bringen, bas weiter zu gebrauchen mare. Die Sprache ber alten Dichter ift bie Sprache ber Ratur, icon in eine menschliche überfett; unfere neuern sprechen bie Sprache ber Dichter unabhangig von Empfindung, bas beißt, eine verrudte; mas fie fagen, bat icheinbaren Bufammenbang, und ift oft aufälliger Beife richtig. Die Urfache ift, fie bilben fich nicht burch Beobachtung, fonbern burch Lefen, und man tann ja nicht verfteben, wobon man teinen Begriff bat. Sie glauben, bie gerühmten Alten maren bas, wofür fie fie anfeben, und abmen fie als folde nach. Horag bat gewiß nicht fur Leute gefcrieben, die von einer Stadtfchule auf Universitäten geben ; nicht einmal fur bie Lehrer folder Leute; er fonnte nicht für fie ichreiben, nachbem er an bem erften Sofe ber Belt gelebt batte. Jebermann ichreibt am leichteften für bie Claffe von Menfchen, unter die er gebort, wobei ich nicht bie meine, unter bie er in ber Belt laut gerechnet wirb. Wenn mir bas batten, mas Borag ale Primaner geschrieben bat, bas mochte vielleicht einem Primaner gang berftanblich fein, wenigstens einem romifchen. 3ch fage nicht, bag ein Dichter lauter Schönheiten baben foll, die nur bem Weltkenner verständlich find. Rein, fie follen auch hierin ber Ratur folgen, die für bas bewaffnete und unbewaffnete Auge, ja felbft für ben Blinben ibre Schonbeiten bat.

Biele, die biefes lefen, werben fich oft heimlich gefagt haben, daß ihnen die Alten nicht fo fcmeden, als manche Neuere. Ich muß bekennen, es ift mir felbft fo gegangen; ich habe manche bewundert, ebe fie mir gefallen haben; bingegen haben mir auch

manche gefallen, ebe ich fie verstanden habe. Und ich bin überzeugt, es geht manchen Perfonen fo, bie Commentarien über biefe Berte ichreiben. 36 babe ben Borag lange vorber bemunbert, ebe er mir gefallen bat; ich mußte es thun, fo wie man in Wien nieberfallen muß, wenn bas fommt, mas man bort bas Benerabile nennt. Und Milton und Birgil haben mir eber gefallen, ebe ich fie verstanden babe. Nachdem ich bekannter mit ber Belt geworben bin, nachbem ich angefangen babe, felbft Bemerkungen über ben Menichen ju machen - nicht nieberguschreiben, sonbern nur aufmerksam zu fein - und mich bann, wenn ich biefe Schriftsteller las, meiner Bemerkungen wieber gu erinnern, ba fant ich, bag bas, mas ich in jenen Dichtern als unbrauchbares Gestein meggeworfen batte, gerabe bas Erz mar. 3ch berfuchte es nun mit anbern Stellen, mit benen meine Bemerkungen noch nicht zusammengetroffen waren; fie machten mich im gemeinen Beben aufmertfam, und feit ber Beit (ich betenne gern, daß es noch nicht lange ift) wachft meine Bewunderung jener Manner taglich, und ich ichate mich gludlich, bag ich von Grund meines Bergens überzeugt bin, bag fie bie Unfterblichkeit berbienen, bie fie erhalten baben.

Wer sich in biefer Urt bie Alten gu lefen etwas geübt hat, ber gebe nun einmal gu ben Reuern über. Er wird nicht allein keine Beschäftigung finden, sondern wird oft einen geheimen Unwillen verspüren, wenn er sieht, was für einen Ruhm diese Leute erhalten haben, und baß es einem für Unverstand ausgelegt werben wurde, wenn man es öffentlich bekennen wollte.

Allein ich bente, lagt fie geben; fie geben gewiß nicht burch bas feine Sieb, womit die Beit unfere Berte ber Emigfeit gufichten wird. Rein Buch tann auf Die Nachwelt geben, bas nicht bie Untersuchung bes vernünftigen und erfahrnen Weltkenners ausbalt. Selbst die Karce, die Schnurre muß Ergöbung für biefen Mann enthalten, und fie tann es, wenn fie zur Ewigkeit geben foll. Gefdiebt es zuweilen. bag folde Dinger obne innern Werth boch fortbauern, fo ift es mehr ben meffingenen Rramven jugufdreiben. Der Beifall ber Drimaner und ber Beitungsfcreiber ift, fo wie ihr Sabel, in Abficht bes Ruhms eines Berte, mas ein Tropfen im Beltmeer ift. Ihren gerechten Tabel wird ber Rele ber Bergeffenheit, ber icon bangt, um fich über alles Glenbe zu malgen, mit bem Berfe gugleich bebeden; und mit ibrem unaerechten konnen fie fo menia einem Bert ben Beg gur Unfterblichkeit berfperren, als bie eintretenbe Aluth mit einem Rartenblatt gurudfacheln. Dem Berfaffer konnen fie allerbinge ichaben; ben Leib konnen fie tobten, aber die Seele nicht. In ben taufend und einer Racht ift mebr gefunde Bernunft, ale viele von ben Leuten glauben, Die Urabifc lernen, fonft batten wir vermutblich fcon überfegungen von ben übrigen Banben \*).

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich ift feitbem wirklich eine Fortschung biefer unterhaltenden Erzählungen sowohl frangösisch als beutsch erschienen. Das arabische Original brachte ein eingeborner Araber, Don Chavis (Chavis) in die ebemale königliche Bibliothek nach

Ich glaube, baß fich Leberreime ichreiben laffen, bie, ohne ben Regeln biefer erhabenen Dichtungsart im geringften ju nahe zu treten, bem Beifen felbft fo viel Bergnügen machen könnten, als eine Stelle aus bem homer. Das Prabicat: Poffen kommt keinem Werk bes menschlichen Biges vorzugsweise zu, allein ein armer Tropf schreibt Poffen in allen Claffen ber Wiffenschaften.

Ein guter Ausbrud ift fo viel werth, als ein guter Gebante, weil es fast unmöglich ift, fich gut auszubruden, ohne bas Ausgebrudte von einer guten Seite zu zeigen.

Unfere neuen Kritiker preisen uns im Stil die eble und ungekünstelte Einfalt an, ohne uns durch ihr Beispiel auf diese eble Einfalt zu führen. Alles, was sie zu sagen wissen, ist, daß sie uns auf die Alten verweisen — in der That eine Art zu verfahren, die nichts anders als gefährlich sein kann. Nicht jeder, der ebeleinfältig schreiben soll, kann die Alten lesen — das wäre fürwahr zu viel verlangt; von dem aber, der eine solche Forderung thut, kann man mit Recht mehr verlangen. Er muß sich erklären. Der meiste Theil der Menschen, deren Stil als nicht

Paris und übersette es wortlich ins Frangösische. Diese übersetzung bilbete Cazotte um, und gab sie zu Genf in vier Banben (unter bem Titel: Suite des mille et une Nuits etc. 1788. 1789) heraus; und nach biefer wurde bie beutsche übersetzung in ber Blauen Bibliothet gemacht, von ber sie ben fünften bis achten Banb einnimmt.

simpel genug getabelt worben ift, bat, wenn er fcbrieb, immer eine gemiffe Spannung bei fich verspurt, eine gemiffe Aufmert. famteit, nichts zubringen zu laffen, mas fcblecht mare; nun wollen fie gang ebel und ichlechtmeg ichreiben, laffen von biefer Spannung nach, und nun bringt alles Gemeine zu. Simpel und ebelfimpel ju fdreiben, erforbert vielleicht bie größte Spannung ber Rrafte, weil, bei einem allgemeinen Beftreben unferer Seelenfrafte, gefallen ju wollen, fich nichts fo leicht einschleicht, als bas Befuchte. Es wird außerbem eine gang eigene Urt bagu erforbert, bie Dinge in ber Belt zu betrachten, bie eber bas Bert eines nicht febr belefenen iconen Beiftes, als eines Stubiums bes Alterthums ift. Wenigstens glaube ich, foll man bie Simplicitat nie aus anderen Schriften querft tennen lernen mol-Ber fo viel Latein verfteht, bag er ben Borag ohne Unftanb lefen kann, und nicht blog an einigen Sentenzen beffelben Bergnugen findet, fondern fpurt, bag, trot einer oft überrafcenben Schönheit, bennoch fein Gefühl immer mit bem Boragifchen gleich geht, ber kann bernach ben Horag zu feinem Unterricht lefen, und wird bas, was in ibm Schones liegt, alsbann noch Ber aber gebort bat, Borag fei fcon, lieft mebr entwickeln. ibn, ohne ibn wirklich feiner Empfindung barmonisch ju finden, merkt fich einige Buge und abmt ihn nach; ber muß entweder ein febr feiner Betrüger fein, ober es wird allemal ungludlich ausfallen. Ein folder Schriftsteller wird allemal glauben, er habe ihn übertroffen, fo oft er eine Beile nieberschreibt, und bieß zwar begwegen, weil er bie Schonbeiten bes Boras als abfolut

für fich bestehend ansieht, und nicht bebenkt, daß fie in einem gewissen Berhaltniß mit ber menschlichen Natur fteben, das er nicht kennt, also nicht weiß, wo ber Punkt ift, unter welchem keine Schönheit, und über welchem keine Simplicität mehr ftattfindet.

Nicht Jebermann ift es gegeben, fo ju fcreiben, wie es bem Menichen in abstracto ju allen Beiten und in allen Beltaltern gefallen muß. In einer Berfaffung ber Belt, wie bie jebige, gebort viel Rraft bagu, um immer im Befentlichen gu machfen. und febr viel Ballaft, um nicht, wenn Alles fcmantt, auch mit Auf biefe Art natürlich ju fcreiben, erforbert zu schwanken. unstreitig bie meifte Runft, jebo ba wir meiftens funftliche Denichen find. Wir muffen, fo ju reben, bas Coftume bes naturlichen Menfchen erft ftubiren, wenn wir naturlich fchreiben wol-Ien. Philosophie, Beobachtung feiner felbft, und gmar genquere Naturlebre des Herzens und der Seele überhaupt, allein, und in allen ihren Berbinbungen, biefe muß berjenige ftubiren, ber für alle Beiten fcreiben will. Das ift ber fefte Dunkt, mo fich gewiß bie Menfchen einmal wieber begegnen, es geschebe auch wenn es wolle. Ift ein folder Gefdmad ber herrichenbe, fo ift ber Werth bes menfolichen Geschlechts, mit ben Mathematikern gu reben, ein Größtes, und fein Gott fann es höber bringen. Ber nur für etliche Jahre, nur für eine Meffe, ober nur für eine Boche ichreibt, tommt mit Benigerm aus. Er barf nur neuere Schriftsteller lefen, bie Gefellichaften feiner Beit besuchen, fo

gibt fich, wofern er nur ein Mensch ift, wie man ihn in bie Haushaltung braucht, bas übrige von selbst. Der Gebanke, baß es so außerordentlich leicht ist, schlecht zu schreiben, hat mich daher oft beschäftigt. Ich meine nicht, daß es leicht sei, etwas Schlechtes zu schreiben, das man felbst für schlecht hielt, nein! sondern, daß es so leicht ist, etwas Schlechtes zu schreiben, das man für sehr schön hält. Hierin liegt das Demüthigende. Ich zeichne eine gerade Linie, und die ganze Welt sagt: "das ist eine krumme" — ich zeichne noch eine, diese wird gewiß gerade sein, denke ich; und man sagt gar: "o! diese ist noch krummer." Was ist da zu thun? Das Beste ist, keine gerade Linie mehr gezeichnet, und dafür anderer Leute gerade Linien betrachtet, oder selbst nachgedacht.

Es ift ein großer Rebnerkunftgriff, bie Leute zuweilen bloß zu überreben, wo man fie überzeugen konnte; fie halten fich alebann oft ba für überzeugt, wo man fie bloß überreben kann.

Mir ift nichts abgeschmadter in unsern Schauspielen, als bie wohlgesetten Reben, bie auf ben Knieen gehalten werben. Man wird nach und nach auch so sehr daran gewöhnt, daß es nicht viel größern Eindruck macht, Jemanden auf ben Knieen zu sehen, als wenn er die Arme kreuzt. Wenn mich mein eigenes Gefühl nicht betrügt, so kniet man nicht leicht vor einem Menschen, und nicht eher als die Sprache zu fallen anfängt. Wer mit seinem Knieen so fertig ist, und seine Betheurungen so

regelmäßig hersagt, ber ist ohne Zweifel ein Betrüger. Ich forbere die herzen aller berjenigen auf, die irgend einmal in der Welt einen Menschen vor einem Menschen aus Affect haben knieen sehen, oder selbst einmal gekniet haben; und frage, ob es billig ist, mit diesem größten und ehrwürdigsten Zeichen des innersten Affects, das die menschliche Natur hat, jede kleine vorübergehende Wallung des Bluts zu bezeichnen? Ich habe ein einzigesmal einen Mann im Ernst knieen sehen, und als er hinsiel, so war es mir, als entginge mir der Athem.

Sine Stockhausscene foll fich vortrefflich auf dem Theater ausnehmen. Es mußten ba die Spigbuben über Freiheit und Ehrlichkeit mit einander bisputiren.

Sich erft eine Absicht zu mahlen und einen Endzwed festzusehen, und bann Alles, auch sogar bas Geringste in ber Welt bieser Absicht unterwürfig zu machen, ist ber Charakter bes vernünftigen und großen Mannes und großen Schriftsellers. In einem Werk muß jede tieffinnige Bemerkung, so gut wie jeder Scherz bazu bienen, die Hauptabsicht sicher zu erhalten. Auch wenn ber Leser vergnügt werden soll, vergnüge man ihn so, daß bie Hauptabsicht badurch erreicht wird.

Die feinste Satire ift unstreitig bie, beren Spott mit so weniger Bosheit und so vieler Überzeugung verbunden ift, baß er felbst biejenigen jum Lächeln nöthigt, die er trifft. Go fprach

Lord Chestersicib im Oberhause. Dr. Maty sagt von biesem großen Redner: «He reasoned best, when he appeared not witty; and while he gained the affections of his hearers, he turned the laugh on his opposers, and often forced them to join in it.»

Es ist eine fehr schöne Bemerkung von Priestley, baß ber bilberreichste Stil eben so natürlich ift, als ber einfachte, ber nur die gemeinsten Worte gebraucht; benn wenn die Scele in ber gehörigen Lage ift, so kommen jene Bilber ihr eben so natürlich vor, als diese simpeln Ausbrücke.

Ein guter Charafter für eine Komöbie ober einen Roman ift ber, ber Alles zu fein versteht, weil er tein gutes Gewiffen hat, und Alles beutet und zu feinem Schaben nutt.

Ein guter Schrifteller hat nicht allein Big nöthig, die Uhnlichkeiten auszufinden, wodurch er feinem Ausbruck Anmuth verschaffen kann, sondern auch die zu vermeiden, die dem Leser zum gänzlichen Berderben besselben einfallen können. Bu oft ist nicht sowohl das, was der Autor sagt, dem Einbruck, den er machen will, nachtheilig, als das, was dem Leser, bessel Gebanken minder ängstlich fortgeben, dabei einfällt, und woran er selbst nicht gedacht hat.

Bei einem Roman follte hauptfächlich barauf gefeben werben, bie Errthumer fowohl, als bie Betrügereien aller Stände und aller menschlichen Alter ju zeigen. hierbei konnte febr viel Menschenkenntniß angebracht werden.

Nichts erwedt bie Reugierbe ber Jugend mehr, als Fragmente nüglicher Kenntniffe in angenehme Gebichte eingewebt. Thomsons Jahrszeiten find ein Meisterstück hierin, und haben wohl in manchem Engländer bie Liebe zur Natur erwedt.

Ber, wie Boileau, ben zweiten Bere zuerst macht, und ihm alle mögliche Geschwindigkeit und Fluß ertheilt, wird gefunden haben, wie schwer es ift, bem ersten folche Füße zu geben, baß er nachkommen kann. Doch ift es immer beffer, als bem ersten eine Geschwindigkeit zu geben, womit er ben zweiten über ben haufen rennt, und beibe zusammen fturzen.

Es ware eine ruhrende Situation, Jemanden vorzustellen, ber bes Nachts ploglich blind wurde, und glaubte, die Nacht bauerte fort. Er nimmt fein Feuerzeug und schlägt, und kann keine Funken herausbringen, und bergl. m.

Der wahre Big weiß gang von ber Sache entfernte Dinge fo zu feinem Bortheil zu nugen, daß ber Lefer benten muß, ber Schriftsteller habe fich nicht nach ber Sache, sonbern bie Sache nach ihm gerichtet.

Un Berthern gefällt mir bas Lefen feines homers nicht.

Es ift subtile Prahlerei, daß ber Mann etwas Griechisches lesen konnte, während andere Leute etwas Deutsches lesen muffen. Daß deutsche Schriftsteller so oft ihre helben mit einem Griechen in der hand spazieren lassen, ist deutsche Prahlerei, Beitungs - und Journalenleserei. Literärisches Berdienst ist in Deutschland leider der Maaßtab von wahrem Werth geworden, weil Schulfüchse den Thron des Geschmads usurpiren. Anstatt einen Helben immer in seinem Homer lesen zu lassen, wollte ich ihn lieber in das Buch sehen lassen, aus dem Homer selbst lernte; das wir ganz ohne Barianten, ohne Dialeste vor uns haben. Es ist von diesen tiesen Kennern des Geschmads gar nicht schon, daß sie eine Copie studiren, während sie das Original vor sich haben.

Es ift mit ben Sinngebichten, wie mit ben Erfindungen überhaupt: bie besten find ebenfalls biejenigen, wobei man sich ärgert, ben Gebanken nicht felbst gehabt zu haben. Das ift es wohl, was die Leute meinen, wenn sie sagen, ber Gebanke muffe natürlich fein.

Was eigentlich ben Schriftfteller für ben Menschen ausmacht, ift, beständig zu sagen, was ber größte Theil der Menschen benkt ober fühlt, ohne es zu wiffen. Der mittelmäßige Schriftssteller sagt nur, was Jeber würbe gefagt haben. hierin besteht ein großer Bortheil zumal ber bramatischen und Romanens dichter.

Es foll Menichen gegeben haben, die, wenn fie einen Gebanten nieberschrieben, auch fogleich bie befte Form bafur getroffen haben follen. 3ch glaube wenig davon. Es bleibt allemal bie Frage, ob ber Ausbrud nicht beffer geworben mare, wenn fie ben Gebanken mehr gewandt hatten; ob nicht furgere Benbungen möglich gemefen maren; ob nicht manches Bort batte wegbleiben konnen, u. bergl. - Gleich auf ben erften Burf fo ju fcreiben, wie g. B. Tacitus, liegt nicht im ber menschlichen Natur. Um einen Gebanken recht rein barguftellen, bagu gehört vieles Abmafchen und Abfüßen, fo wie einen Rorper rein barguftellen. Um fich biervon zu überzeugen, vergleiche man nur bie erften Ausgaben ber Reflexions von Rochefoucault mit ben fpatern. Dan febe bie Ausgabe bes Abbe Brotier (Daris 1789), fo wird man finden, was ich gefagt habe. Wenigstens mirb es taum möglich fein, gleich bas erftemal fo zu fcreiben, bag man eine Schrift öftere wieber lieft , und immer mit neuem Bergnugen. Brotier brudt fich in eben biefer Ausgabe vortrefflich hierüber aus. Er sagt: Corneille, Bossuet, Bourdaloue, la Fontaine et la Rochefoucault ont pensé et nous pensons avec eux, et nous ne cessons de penser, et tous les jours ils nous fournissent des pensées nouvelles; que nous lisons Racine, Flechier, Neuville, Voltaire, ils ont beaucoup pensé, mais ils nous laissent peu à penser après eux. Tels sont dans les arts Raphael et Michel Ange, qui ont animé et animent encore tous les artistes, tandisque Guido et le Berain plaisent, sans qu'il sorte de leurs ouvrages presque aucune étincelle de ce feu, qui porte la lumière et la chalcur.» — Auch verliert fich bei öfterm hin- und herwenden bes Gebankens ber Rigel zu glanzen, und man ftreicht weg, was blog bes Glanzes wegen bafteht.

Die Borschriften, wie man Berse machen soll, mögen wohl an fich gut sein und Kenntniffe verrathen, aber mir kommen fie immer vor, wie bas sonst vortreffliche Sir Digby Recept Krebse zu machen: man nehme einige alte Krebse, stoße sie klein und gieße Wasser barüber.

Die beutschen Gesellschaften setzen Preise auf bas beste Trauerspiel; unser Baterland scheint nicht bas Land ber Trauerspiele zu fein. Warum setzen sie nicht einmal einen Preis auf ein philosophisches Gebicht, wie bas bes Lucrez, ober auch nur eines über die Elektricität in dem Geschmack? Ich glaube, daß biese Lehre ber größten und erhabensten Darstellung fähig wäre; da könnte man wagen, was man in einem philosophischen Tractat nicht wagen durfte.

Das, was man wahr empfindet, auch wahr auszubruden, bas heißt, mit jenen kleinen Beglaubigungszügen ber Selbstems pfindung, macht eigentlich ben großen Schriftseller; die gemeinen bedienen sich immer ber Rebensarten, das immer Rleiber vom Tröbelmarkt find.

Ein großer Griff in ber Berfification ift es, verwickelte Conftructionen, bergleichen man in Profa macht, auch im Bers angubringen, und boch sich heranszuwickeln, ohne weber bem Sinn, noch bem Reim Gewalt anzuthun. Ich verstehe mich hier selbst sehr wohl, sinde aber, daß ich mich nicht für Andere deutlich ausbrücke. Thümmel in seinen Reisen nach dem südlichen Frankreich hat sich in bem, was ich meine, hauptsächlich als einen großen Meister bewiesen.

Wir haben eigentlich nur Ableger von Romanen und Komödien; aus dem Samen werben wenige gezogen.

B. besitt großes Dichtertalent; aber es ift bei ihm in eine frembe Materie gesaßt, so wie bei ben Bleistiften bas Reisblei in Holz; wenn er sich zu fpigen vergißt, so glaubt er zuweilen, er schriebe, wenn er bloß mit bem Holze frigelt.

Wenn ein wisiger Gebanke frappiren soll, so muß bie Uhnlichkeit nicht bloß einleuchtenb sein, bas ift noch bas Geringste, ob es gleich unumgänglich nöthig ist; sondern sie muß auch von Andern noch nicht gefunden worden sein, und doch muß Alles, was dazu gehört, jedem so nahe liegen, daß es ihn Wunder nimmt, daß er sie noch nicht ausgefunden hat. Das ist die Hauptsache. Hat man die Bemerkung schon bunkel gemacht, so wohl die eigentliche, als die, womit die Bergleichung angestellt wird, aber noch nie beutlich gedacht, so steigt das Bergnügen aufs höchste. Die Menfchen feben täglich eine Menge von Dingen, bie fie jur Regel erheben könnten, es geschieht aber nicht; fie bringen fie nicht zu Buch, und bas ift bie rechte Fundgrube bes Wiges.

In jedem Menschen liegen eine Menge von richtigen Bemerkungen; allein die Kunst ist, sie gehörig sagen zu lernen —
das ist sehr schwer, wenigstens viel schwerer, als Mancher glaubt;
und gewiß kommen alle schlechte Schriftsteller darin mit einanber überein, daß sie von allem bem, was in ihnen liegt, nur
das sagen, was Jedermann sagte, und was daher, um gesagt
zu werden, nicht einmal in einem zu liegen braucht.

"I um gut verfisieren zu können, scheint es unumgänglich nöthig, bag man das Metrum und den Numerus in demfelben leife hört, ohne noch die Worte zu vernehmen, die es füllen follen. Die Form des Gedankens muß dem Dichter schon vorschweben, ebe ber Gedanke selbst erscheint.

Eine gute Bemerkung über bas fehr Bekannte ift es eigentlich, was ben mahren Big ausmacht. Gine Bemerkung über bas weniger Bekannte, wenn fie auch fehr gut ift, frappirt bei weitem nicht fo, theils weil die Sache felbst nicht Jebermann geläusig ift, und theils weil es leichter ift, über eine Sache etwas Gutes zu sagen, worüber noch nicht viel gefagt ift. Man bezeichnet auch baher biese Art von Ginfällen

im gemeinen Leben burch bie Ausbrude: gefucht und weit bergeholt.

Mich wundert, daß noch niemand eine Bibliogenie geschrieben hat, ein Lehrgedicht, worin die Entstehung nicht sowohl der Bücher, als des Buchs beschrieben würde — vom Leinsamen an, die es endlich auf dem Repositorio ruht. Es könnte gewiß dabei viel Unterhaltendes und zugleich Lehrreiches gesagt
werden. Bon Entstehung der Lumpen; Bersertigung des Papiers; Entstehung des Maculaturs; mitunter die Oruckerei; wie
ein Buchstade heute hier, morgen dort dient. Alsbann wie die
Bücher geschrieben werden. Dier könnte viel Satyre angebracht
werden. Der Buchbinder; hauptsächlich die Büchertitel und zutest die Psessenten. Jede Berrichtung könnte einen Gesang
ausmachen, und bei jedem könnte der Geist eines Mannes angerusen werden.

Ich glaube, die Beit bes beutschen Herameters kommt erst burch Gewohnheit. Wenn man erst recht viel Gutes in beutschen Herametern zu lesen haben wird, so wird er sich durch Association empfehlen. Diese Beit ist noch nicht da. Besser wäre es unstreitig, durch liebliches Sylbenmaaß selbst dem mittelmäßigsten Gedanken Anmuth zu verschaffen, als einem widrigen Sylbenmaaß durch Größe der Gedanken aushelsen zu wollen. Es ist etwas Berkehrtes in der Absicht. Warum haben Engländer und Franzosen keine berühmten Hexameter? Unbe-

rühmte mogen fie wohl genug baben; ich babe felbst berafeichen gefeben; fie ichienen mir abicheulich, und ich habe Urfache gu alauben, bag es ungabligen Anbern nicht beffer bamit geben ! wurde. Warum balten biefe Nationen nichts barauf? 3ch fürchte, ber Grund babon liegt febr tief. Bewahre Gott, bag fo etwas eine Regel fur Deutsche werben follte, aber ein Bint ift es allemal. Dit Raifonnement muß man nicht tommen : Befühl geht bier barüber, und nur biefes hat ein Recht, ju ent= fdeiben. Barum will man etwas einführen, bas bem Gefühl erft burch Affociation bon Begriffen erträglich wirb? Bei ben Englanbern bekummert man fich nicht um Raifonnement, wo es auf Gefühl ankommt. Gin wohltlingenber Berameter ift ja bestwegen noch nicht ein wohlflingenber Bere überhaupt. Bas ben Griechen und Romern gefallen bat, muß uns beswegen nicht auch gefallen. Inbeffen berbienen biejenigen unter unfern Dichtern, bie etwas Schones in iconen Berametern gefagt ba. ben, Dant, indem fie baburch vermuthlich ber Ergöbung unferer Rachtommen ein größeres Relb verfchafft haben.

// Ich glaube, daß ein Gebicht auf ben leeren Raum einer großen Erhabenheit fähig ware. Ich glaube wenigstens so, nach Allem, was ich bisher gelesen habe; vielleicht trägt aber auch meine eigene Disposition etwas bazu bei.

Es ift etwas, was, buntt mich, unfere beften Romanenbiche ter von den großen Mannern ber Ausländer in biefem Fach un-

terscheibet (auch ber größte Theil unserer bramatischen Schriftsfeller gehört mit bahin), bag man, um ihren Werth und bie Schwierigkeit, so zu schreiben, ganz zu fühlen, Lecture haben muß. Sie sollten aber ihre Charaktere so entwersen, baß man glaubte, man fände sich unter Lebendigen, und ginge mit ihnen um, und lebte mit ihnen. Es scheint, als wenn ber Fleiß auch sogar den Dichter bei den Deutschen machte und machen müßte. Es ist, glaube ich, eine gute Erinnerung für unsere Landsleute, wenn sie auf Eminenz Anspruch machen wollen, sich Fächer zu wählen, wo bloß Fleiß und Urtheilskraft den Werth des Werks ausmachen, und lieber da wegzubleiben, wo ein Senstorn von Genie die vierzigjährige Arbeit des studirten Nachahmers verdunkeln kann. Das Fliegen muß man den Bögeln über-lassen.

Die Berfe, die in Deutschland bei gewissen Gelegenheiten gemacht werben, theilen sich in zwei Classen, das Carmen und das Gebicht. Das Carmen besteht aus größtentheils bedruckten Seiten in Folio, wodon eine dem Aitel, die andern dem Inhalt gewidmet sind. Der Inhalt besteht aus gereimten Beilen, und der Titel ist die Hauptsache. Wenn die Beilen gereimt sind, so ist das übrige von geringer Bedeutung. Man hat bei Berfertigung eines Carmens nur die Regel zu beobachten, die Wolf den Kalendermachern beim Wetter gibt: man muß im Winter keine Donnerwetter, und im Sommer keinen Schnee prophezeihen. — Bei dem Gedicht ist der Titel nicht

bie Hauptsache; es ist baher sehr oft in Quarto ober in Octavo gebruckt, und ber Reim ist keine conditio sine qua non. Manche Arten sind gar nicht leicht zu machen, und bas ist die Ursache, baß sie jest ziemlich selten sind. Man macht baher jest sehr häusig Carmina in Quarto und in Octavo.

Wer nicht so schreiben kann, daß die Philosophen Regeln bavon abstrahiren muffen, der lasse es. Ift wohl je ein Dichter durch Regeln geworden? Was helfen der Nessel die Regeln für die Ceder? Die Philosophen, die Asthetiker, kann man als Physiologen ansehen. So wenig die höchste Kenntniß bessen, was zu einem vollkommenen Menschen gehört, den Besiger dieser Kenntnisse in den Stand setzt, einen vollkommenen Menschen zu machen, so wenig werden auch die Regeln einen Dickter machen. Für Philosophie und Kenntniß der menschlichen Natur sind diese Untersuchungen in hohem Grade wichtig, wer wird das leugnen?

Es ift faft nicht möglich, etwas Gutes gu fcreiben, ohne baß man fich babei Jemanben, ober auch eine gewiffe Auswahl von Menschen benett, bie man anrebet. Es erleichtert wenigstens ben Bortrag febr in tausend Källen gegen Ginen.

Die Runfte üben bie Empfindung und Phantafie, und verfeinern fie. Diefe Fähigkeiten aber und ihre Bervollkommnung find gur Erreichung bes 2wede menschlicher Natur unentbehrlich, wir mogen nun biefe in bie Sludfeligkeit, ober in bie Aus- ubung ber Tugend feben.

Die beiben erften Menichen hat man betrachtet; ich wünschte, bie Dichter möchten es einmal mit ben letten beiben versuchen.

## Nachtrag

gu ben afthetischen Bemerkungen.

Die Genies brechen bie Bahnen, und bie schönen Geifter ebnen und verschönern fie.

Die Romobie beffert nicht unmittelbar, vielleicht auch bie Satyre nicht, ich meine, man legt bie Lafter nicht ab, bie fie lächerlich machen. Aber fie vergrößern unfern Gefichtstreis und vermehren bie Anzahl ber feften Puntte, aus benen wir uns in allen Borfallen bes Lebens geschwinder orientiren konnen.

Es ift mit bem Big, wie mit ber Mufit. Je mehr man bort, befto feinere Berhaltniffe verlangt man.

Eine hauptregel für Schriftsteller, zumal folche, die ihre eigenen Empfindungen beidreiben wollen, ift: Sa nicht zu glau-

ben, baß, weil fie foldes thun, biefes bei ihnen eine befondere Unlage ber Natur anzeige. Unbere können foldes vielleicht eben so gut als Du, fie machen nur kein Geschäft baraus, weil es ihnen einfältig vorkommt, folde Dinge bekannt zu machen.

Ich lefe bie: Taufenb und eine Nacht, und ben Robinfon Crusoe, ben Gilblas, ben Fünbling, tausenbmal lieber, als bie Messiabe, und wollte zwei Messiaben für einen kleinen Theil bes Robinson Crusoe hingeben. Unfere meisten Dichter haben, ich will nicht sagen nicht Genie genug, sonbern nicht Berstand genug, einen Robinson Crusoe zu schreiben.

Das umgekehrte parturiunt montes gefällt ben Denfchen febr, und ber Schriftsteller muß es zu beobachten fuchen.

Wie kommt es, baß unsere Dichter von unseren vernünstigen Leuten von Stande nicht mit Bergnügen gelesen werden? Der Fehler kann unmöglich in unserm Publikum liegen, er liegt sicherlich in unseren Dichtern, meist junge oder alte Anaben, die im Areise unerfahrener Bewunderer ausgewachsen sind, und daher nicht zunehmen können. Wer nicht in gewissen Jahren oft in Gesellschaft war, wo er nicht die erste Rolle spielte, und seine Kräfte stets in Spannung sein mußten, um nicht eine üble Weinung von sich zu erwecken, wird gewiß ein Tropf werden, und das sind viele unserer gerühmten Dichter. Der Mann der Welt kann nichts von ihnen sernen, er übersieht sie. So wie

bas handlungsvollfte Schauspiel auch noch Bemerkungen enthalten muß, die felbst ben Denker bei ber Lampe muffen beschäftigen können, so kann felbst die Ode, indem fie die Einbildung mit Bilbern hinreißt, wie das Licht einen, dem ber Staar ausgezogen worden, tiefe Bemerkungen enthalten, die ben Mann von überlegung, wenn der Rausch verstiegt, beschäftigen können.

Empfindsam zu ichreiben, bazu ift mehr nothig, als Thranen und Mondschein.

Eine Rebe muß nicht gebrudt werben. Mon hat gute Reben gehabt in ben Beiten, ba man vermuthlich schlecht schrieb, und etwas, bas sich gut lefen läßt, muß man nicht herfagen hören. Es find ganz verschiebene Dinge. Ein Gemälbe gehört nicht unter bas Mitrostop. Das sollten sich unsere bramatischen Dichter merten.

Wenn man Rape of the Lock burch "Lodenraub" überfest, so ift fcon die Galfte des Wiges verloren. Bas mag nicht erft im Gebichte felbst verloren gegangen fein!

Unstreitig ift, wie ich schon früher einmal bemerkt habe, bie mannliche Schönheit noch nicht genug von ben Sanben gezeichnet worben, bie fie allein zeichnen könnten, ben weiblichen. Dir ift es allemal angenehm, wenn ich von einer neuen Dichterin bore. Wenn fie fich nur nicht nach ben Gebichten ber Manner bilbeten, was konnte ba nicht entbedt werben !

Die Nachtigallen fingen und wiffen wohl babei nicht, was für Larm bie Berliebten und Dichter aus ihren Gefängen machen und bag es eine Gefellschaft höherer Wefen gibt, bie fich ganz mit Philomelen und ihren Alagen unterhalten. Bielleicht hält ein höheres Geschlecht von Geistern unsere Dichter wie wir die Nachtigallen und Canarienvögel; ihr Gesang gefällt ihnen eben beswegen, weil sie keinen Berstand barin sinden.

Bon ben meisten Widersachern bes Reims gilt wohl, was Orgben von Milton sagt, fie besigen die Talente zum Reismen nicht.

Funf Romobien von Ginem Act zu fcreiben, ift nicht halb fo fcwer, ale einzige von funf Acten.

Die Briefe eines klugen Mannes enthalten immer ben Charakter ber Leute, an bie er schreibt. Diefes kann in einem Roman in Briefen fehr schon gezeigt werben.

Es ift bie Rebekunft, bie bor ber Überzeugung einhertritt, und ihren Pfab mit Blumen bestreut.

In allen Werten hogarthe finbet fich tein Gfel ange-

bracht, womit fonft bie fatyrifden Runftler fo febr freigebig find.

Wenn es boch in Sachen bes Geschmads ober ber Kritik überhaupt ein Oberappellationsgericht gabe!!

Der Gebanke hat in bem Ausbrude noch zu viel Spielraum; ich habe mit bem Stodknopfe hingewiesen, wo ich mit ber Rabelspige hatte hinweisen sollen.

#### 11.

# Witige und fatprische Ginfalle und Bemerkungen.

Barrere erzählt in seinem Bert über Guiana, baß bie Bilben keinen in ihre Gesellschaft aufnehmen, bevor er nicht eine Menge harter Proben ausgestanden und fich tüchtig gezeigt hat, hunger und Durst zu leiden, sich von großen Ameisen, Wespen, Fliegen und anderm Ungezieser auf das heftigste stechen, und sich an verschiedenen Stellen Schnitte in den Leib machen zu lassen; kurz, die empfindlichsten Schmerzen mit der größten Standhaftigkeit und Geduld zu ertragen. — Das ist doch mehr als das Magisterwerden bei uns.

#### Gefpräch.

Die Regeln ber Grammatit find blofe Menfchenfagungen; baber auch ber Teufel felbft, wenn er aus befeffenen Leuten ge-

A. Ja bie Nonnen haben fich nicht allein burch ein ftrenges Gelübbe ber Reuschheit, sonbern auch noch burch ftarte Gitter vor ihren Fenstern verwahrt.

B. O burch bas Gelübbe wollten wir wohl fommen, wenn wir nur burch bie Gitter waren.

rebet, ichlecht Latein gerebet, wie man bas in ber Geschichte bes Urban Granbier in Pitavals merkwürdigen Rechtsbanbeln mit mehrerem nachlefen tann.

Das Bekehren ber Miffethater vor ihrer hinrichtung läßt fich mit einer Art von Mäftung vergleichen: man macht fie geiftlich fett, und schneibet ihnen hernach bie Rehle ab, damit fie nicht wieder abfallen.

Du fragft mich, Freund, welches beffer ift: von einem bofen Gewiffen genagt ju werben, ober gang rubig am Galgen ju hangen ?

Bu S. habe ich einen Spifura er gefannt, es war ein Rerl von 61/2 guß, und von einer ungewöhnlichen Leibesftarte. Es ging bamals in bas fechste Jahr, bag er in ber Rarre ging, wozu er Zeitlebens verbammt war.

Man hat so viele Anweisungen, ben Wein recht zu bauen, und noch keine, ihn recht zu trinken. Er wächst nur gut unter bem Schutz eines sanften himmels, und ähnliche Seelen muffen biejenigen haben, bie ihn am besten trinken. Derjenige, ber mehr als eine Bouteille trinkt, ohne entweber französisch, ober von seinem Mäbchen zu sprechen, ohne mich seiner Freundschaft zu versichern, ohne zu singen, ohne irgend ein kleines Geheimnis zu verrathen u. s. w., und ber, ber beim vierten Glas mich

hibig fragt, ob ich ihn nicht für einen braven Reil halte, alle kleinen Scherze krittlich abwägt, kurz ber Unglückliche, ber beim Bein immer Schläge haben will, und fehr oft auch bekommt, thaten beibe weiser, wenn fie Baffer tranken.

Es ware vielleicht gut, wenn Rebner fich Ginen hohen Abfat am Schuh machen ließen, um im Fall ber Roth fich auf einmal viel größer zu machen. Diefe Figur mußte, zur rechten Beit gebraucht, von unglaublicher Wirkung fein.

Rein Bunber, bag fich Stuter fo gern im Spiegel feben: fie feben fich gang. Wenn ber Philosoph einen Spiegel batte, in welchem er fich, so wie jene, gang seben könnte, er wurbe nie bavon weg kommen.

Der liebe Gott muß uns boch recht lieb haben, baß er immer in fo fchlechtem Wetter zu uns kommt.

Bertheibigung eines ichlechten Autors.

Darf man Schauspiele fcreiben, bie nicht gum Schauen finb, fo mochte ich sehen, wer mir wehren wollte, ein Buch gu schreiben, bas nicht gum Lefen ift.

> Über bie Horazische Regel: Nonum prematur in annum.

3ch febe nicht, warum, ba ber Autor felbft nur neun De-

nate im Mutterleibe gelegen hat, sein Buch neun Jahre im Pulte liegen soll? Ober, werben bie Gebanken besser, wenn sie lange liegen? Man kann sich nichts Einfältigeres benken. Dich wundert es gar nicht, wenn ein Staat mit solchen Gesehen nicht bestehen kann. Gottlob kenne ich auch keine Provinz in Deutschland, wo die Gelehrten ihre Werke neun Jahre liegen ließen; doch sind mir Beispiele bekannt, wo Richter die Porazische Regel befolgt haben: sie ließen nämlich die Prozesse neun Jahre lang liegen, aber am Ende wurden sie gemeiniglich schlechter entschieden, als in den Ländern, wo man sie aus dem Stegreise entscheidet.

Jeber arme Teufel sollte wenigstens zwei ehrliche Ramen haben, bamit er ben einen baran wagen könnte, um ben anbern ins Brot zu bringen. Go haben Schriftsteller anonymisch geschrieben. Man könnte sich bann mit bem einen noch wehren, wenn ber andere abgeschnitten ware.

3ch habe Leute gekannt, bie haben beimlich getrunken, und find öffentlich befoffen gewefen.

Sie ftreichen bie Postwagen roth an, ale bie Farbe bes Schmerzens und ber Marter, und bebeden fie mit Bachelinnen, nicht, wie man glaubt, um die Reisenben gegen Sonne und Regen zu schühen, (benn die Reisenben haben ihren Feind unter sich, bas find die Bege und ber Postwagen,) sondern aus ber-

felben Urfache, warum man benen, bie gehenkt werben follen, eine Muge über bas Geficht gieht, bamit nämlich bie Umftebenben bie graflichen Gefichter nicht feben mogen, bie jene foneiben.

Er lafe fo gern, wie er fagte, Abhandlungen vom Genie, weil er fich immer ftart barnach fühlte.

Wenn man mande Biftorden genau untersucht, fo wirb man immer finben, bag etwas Bahres barunter ftedt, und que weilen etwas gang Unberes, als man fic anfange porftellte. So find g. B. bie Beren, bie man ebemals fo febr mit Reuer und Baffer verfolat bat, gar bie Geschopfe nicht gemefen, bie man fich gemeiniglich einbildet; auch bat man bas Berbrennen berfelben ein wenig au frub eingestellt. 3ch babe an bie 150 Stellen gefammelt, woraus ich beweifen tann, bag bie Beren ber porigen Belt eigentlich bie fo genannten Raffeefcomeftern ber jebigen find. Unter bem Ramen Raffeefcweftern perftebe ich alle alten Frauenspersonen, bie in ihrer Jugend fo viel gelernt haben, baf fie bie Bibel, bis auf einige Romina pro: prig im alten Teftament, giemlich fertig weglefen, und alle Bablen aussprechen konnen, wenn fie mit Borten geschrieben finb; bie, nachft ben biblifden Geschichten, fich hauptfachlich auf bie Privatgefchichte aller Familien in ihrem Städtchen gelegt haben, und über Schwangerschaften, Cheverlobniffe, Bochzeittage und Ropfzeuge Regifter balten; bie in jeber Krantbeit eines jungen

Mabdens, ben Baftard reifen feben, und ben Mann und ben Ball errathen, ber bie Urfach und bie Gelegenheit bagu mar; bie bypothetifchen Chen amifchen ledigen Derfonen, und nicht felten reelle Chefcheibungen mit ihrem Gefcmas ftiften, fury alle unberftanbigen, plappernben, befuchen gebenben, alten Beiber, bie eben fo febr bie Deft und bas Berberben ber guten Gefellfcaft, als bie berftanbigen Matronen und ehrmurbigen Mutter bie Bierbe berfelben finb. Die Beren ich mammen auf bem Baffer ift ein bloß figurlicher Ausbruck, und foll nur fo viel beißen, baß eigentlich Thee und Raffee ihr Element fei, und ich glaube im Ernft, bag unfere neuen Beren im Raffee nicht erfäuft werben konnen, benn ich babe felbst einmal eine 24 Taffen trinten feben, ba bie frifcheften weftphalifchen Biebmagbe an bieren fterben. Daß fie am 1. Dai auf einem Befen reiten. bat mir bon Unfang an am meiften ju ichaffen gemacht, benn ich habe zwar öfters in meinem Leben Birtenbefen und Raffeefcmeftern beifammen gefeben, aber allemal ritt bas Birtenholg auf ber Raffeefdwefter. Ferner, ba im mittlern Latein ein Buich ober Befen Boessonus beißt, fo batte es leicht fein tons nen, bag jemand ben Bofen, ale welches ben Teufel bebeutet, mit bem allerdings bie Beren fowohl als bie Raffeefcme-, ftern viel zu thun haben, mit bem Befen bermechfelt. fo mahricheinlich auch biefes Manchem icheinen möchte, fo wirb boch ber Denter auch bier bie Schwierigkeit finben, die wir vorbin bei bem Birtenholg fanben. Denn nach biefer Erelarung hatten bie Beren gwar ben Teufel geritten, aber fie konnten alebann unfere Raffeeschwestern nicht fein, benn bie reitet umgekehrt ber Teufel. Sonst heißt ja bekanntlich die großbartige Schwalbe, die Biegenmelkerin, wegen ihrer Neigung zum Trinken, in manchen Länbern die here; was war also natürlicher, als daß man die Melkerinnen der Kaffeekannen eben so nannte?

Ge ift nicht zu leugnen, bag ein Quartant, ber fo bid, ale breit ift, bie herrlichfte und schönfte Bucherform hat: erftlich erwedt bie Gleichheit ber Dimenfionen bie 3bee von Fülle und Solibität, bann fieht er bem berühmten Altar bes Apolls abn-lich, und bas zeigt gleichfam bas praesens numen.

Eine einzige Seele war für feinen Leib zu wenig, er batte zweien genug zu thun geben konnen.

Auf einer Charte von Beftphalen könnten die gefährlichen Stellen mit 3/4 von einem Rabe ober einem Tobtenkopf angegeben werben: ober Der Borfchlag paßt noch auf manche andere Gegenben Deutschlanbs.

Auf bie Frühlingsbichter.

Es ift mit ihren Berfen, wie mit ben Rrebfen, fie taugen nur in ben Monaten, in beren Ramen keiner ift.

Der große Geift.

Er hatte bie Gigenfchaften ber größten Manner in fich ber-

einigt; er trug ben Kopf schief, wie Alexander, hatte immer etwas in ben haaren zu nisteln, wie Casar, konnte Kaffee trinken, wie Leibnig, und wenn er einmal recht in seinem Lehnstuhl saß, so vergaß er Effen und Arinken barüber, wie Newton, und man mußte ihn, wie diesen, weden; seine Perüde trug er wie Dr. Johnson, und ein hosenknopf stand ihm immer offen, wie bem Cervantes.

"Die Balber werben immer kleiner, bas holz nimmt ab, was wollen wir anfangen? " D wenn bie Balber ausgehauen sind, können wir sicherlich so lange Bücher brennen, bis neuer Borrath angewachsen ift.

Der Borfchlag, Bucher zu brennen, und baburch wieber in hanf und Flachs zu verwandeln, ift aller Aufmerksamkeit eines Patrioten würdig. Eigentlich werben boch nie Kriege gegen Bücher geführt, benn die Scharmugel ber Gewürzfrämer vermindern die Bevölkerung gar nicht. Man follte Bucher einliefern laffen, wie Sperlingstöpfe an manchen Orten.

Wenn ber Menfch feinen Körper änbern könnte, wie feine Kleiber, was wurbe ba aus ihm werben! ober wenn aus ben Rieibungsstücken ber Frauenzimmer immer bas wurbe, was fie sich statt berfelben hatten kaufen sollen!

Berfuch über bie Rachtmachter.

Ich felbft bin ein Rachtwächter, meine herren, zwar nicht II.

von Profession, sondern ein Dilettante; ich tann nämlich bes Rachts nicht schlafen, und habe es barin, so wie Dilettanten gemeiniglich, ohne Prahlerei zu reben, weiter gebracht, als die meisten von Profession.

Es ift als ob unfere Sprachen berwirrt waren: wenn wir einen Gebanten haben wollen, fo bringen fie uns ein Wort, wenn wir ein Wort forbern, einen Strich, und wo wir einen Strich erwarteten, fteht eine Bote.

Eine luftige Situation mare folgenbe gwifden zweien Complimentenmachern; fie muffen zugleich fprechen, fie verfteben fich nicht, und jeber will bem anbern zu Gefallen reben:

- M. Ich bachte, biefes mare fehr nothig
- B. 3d bachte, biefes mare febr unnötbig beibe jugleich
- M. Erlauben Sie gütigft , ich wollte fagen

unnötbia

agen | wieber zugleich

B. Bergeihen Gie gutigft, ich wollte fagen nötbig u. f. w.

Eine Scene aus bem Duobrama zweier Zwillinge im Mutterleibe.

- 21. Saft bu geftern gehört, was die Bebamme gefagt bat?
- B. Rein, ich habe geschlafen. Bas fagte fie benn?
- A. Es wurde nun nicht über acht Tage mabren, fo follte ber kleine Junge beraus.

- B. horch, ich hore wieber Mufit, wenn nur die Mutter nicht tangt! Ich habe mir bei bem letten Ball hier die hufte verrentt, das thut mir abscheulich weh.
- A. Und ich stieß mir die Rase aus Anie, daß ich fie gar nicht mehr finden kann; und der himmel weiß, was die Mutter getrunken hat, höre Bruder, ich war Pubel dick. Du kannst gar nicht glauben, was mir da seltsam ward. Die Augeln zu beiden Seiten der Rase sind auch Ohren, Bruder, ich hörte Worte damit, die ich nicht sprechen kann, denn wenn ich sie sprechen will, so höre ich sie nur mit den Seitenohren.
- B. O bas habe ich oft, ich ftieß mich neulich an eines ber Borberohren, ba borte ich ein Wort, bas klang wie fpig.

Bergleichung unfere neuern Stile mit ben engliichen Garten

Jebermann muß wissen, wenn er es auch nicht fühlt, baß bie englischen Gärten bie vortrefflichsten sind, so baß ich überzeugt bin, die Ratur hat es schon hundertmal bereut, daß sie ben Schaffhauser Wasserfall nicht gerade den Ruinen von Palmyra gegenüber, und ben Montblanc auf die Lüneburger Beibe geseth hat, wodurch nicht allein jene ganze Segend, sondern auch hauptsächlich der Prospect vom Baumhause zu Damburg gewonzen haben würde. Nun aber betrachte man einmal die englischen Gärten: da schlängelt sich ein angenehmer Weg von einer Biertelmeile nach einem Gartenhause hin, das kaum einen Büchsenschus vor uns liegt; eben so führen uns unsere Schrifteller

nach ihrem Gegenstande hin — so wie bort zu beiben Seiten bie berrlichsten Lorbeerbaume, bas mit Arotteln behangene Liburnum, ber reizende Tulpenbaum und die schöne Acacia unter ber beutschen Siche fteht, so wandelt hier Derz und Ohr durch die sansteften Sentenzenmischungen in angenehmer Ungewisheit dahin, ob wir den politten Bögling von Bersailles oder einen von Dermanns Abjutanten sprechen hören; es stehen da ionische Wörter neben altbrittischen, und Lemgo und Rom umarmen sich. — Dort sieht man hinter Brombeeren und ausländischem Untraut den Wolfen spornenden Obelist emporsteigen, gerade so wie hier, unter dem angenehmsten verworrenen Raisonnement, sich die asiatische Periode in einen Schluß erhebt, den man da nicht suchen sollte. Und so wie dort die schönsten übergoldeten Basen aus Holz, die schönsten Götterstatuen bei muthwilligen Faunen stehen, so steht hier die reizzendste Prachtmoral, umarmt von der lieblichsten Bote, u. s. w.

Das Wort Laune wird heutzutage fast in einem fo weitläuftigen Sinne gebraucht, als bas Wort Butterbrot.

Die Zeitungsschreiber haben sich ein hölzernes Rapellchen erbaut, bas fie auch ben Tempel bes Ruhms nennen, worin sie ben ganzen Tag Portraits anschlagen und abnehmen, und ein Gehämmer machen, bag man sein eigenes Wort nicht bort.

Bu Begu ') gibt es eine Art Puppen, bie in altern Beiten

<sup>\*)</sup> Der Rame einer erbichteten Infel, beren Geschichte gu

gemacht worden sind, wogegen Baucansons Ente und Flötenspieler blose Rürnberger Waare ist. Die Kunst dergleichen zu versertigen, verstehen die Einwohner nicht mehr, seitdem sie sich
sehr stark bemühen, historisch genau zu wissen, was die Alten
gewußt haben, ohne sich um die Erwerbung eben des Geistes
der Alten sonderlich zu bekümmern. Ich habe sie östers auf der
Straße gehen sehen, und allemal, ehe ich es wußte, und noch
ost nachher, sur wahre Menschen gehalten. Die Berehrung gegen
diese Puppen geht so weit, daß man einigen sogar Chrentitel
gegeben hat. So hatte z. B. eine, die sehr leserlich schreiben
konnte: es lebe der Fürst, den Titel eines geheimen Cabinetsecretärs bekommen; und eine andere, die eine kleine Elektristrmaschine beständig leierte, hieß: Prosessor der Physik und Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Ein Philosoph auf ber Infel Bezu hatte bie Frage aufgeworfen: Wenn fich ein Mensch in einen Ochsen verwandeln könnte, ob bas als ein Selbstmord anzuseben, und ber Ochse straffällig ware?

Bercules wird mit einer Lowenhaut gemalt, um feine Thaten anzubeuten; unfere Jager mußte man mit einem Safenfell über bem Ropf malen, und unfere fritischen herculeffe mit bem

fcreiben ber Berfaffer einmal Billens gewefen fein mag; wenigftens finden fich verfchiebene Beiträge bagu in feinen Papieren.

Felle eines armen Dichters, bem man, um es fenntlich gu machen, noch einige Lorbeerblatter um ben Ropf, und eine Feber hinter bem Ohr laffen konnte.

Die Bewegungsgründe, woraus man etwas thut, konnten so wie die 32 Winde geordnet, und ihre Namen auf eine ähnsliche Art formirt werden, &. B. Brot=Brot=Ruhm, ober Ruhm=Ruhm=Brot.

Es macht ben Deutschen nicht viel Ehre, baß einen an fubren (was fonft mit anleiten synonym ift) so viel heißt, als einen betrügen. Sollte bas nicht ein Debraismus fein?

Ich weiß gar nicht, was ihr Leute wollt; ich bin gar nicht einmal Willens, ein großer Mann zu werben, und bas hättet ihr mich wenigstens vor ber hand erst fragen muffen. Meint ihr benn, um einem Sünder mit ber Geißel über ben Wirbel zu hauen, muffe man eine Löwenstärke bestigen? Man braucht tein großer Mann zu sein, um jemanden die Wahrheit zu sagen, und ein Glück für uns, daß auch ber arme Teusel Wahrheiten sagen kann.

Der Mann hatte so viel Berstand, bag er fast zu nichts mehr in ber Belt zu gebrauchen war.

Genera poetarum - ein Rebenfapitel in einem Buch.

Dieses ift eine Theorie, bie meines Crachtens in ber Psychologie eben bas vorstellt, was eine sehr bekannte in ber Physiki ift, die bas Norblicht durch ben Glanz ber häringe erklärt.

In England find jeht die fo genannten papier maché - Bergierungen fo eingeriffen, daß man, glaube ich, endlich Denksmäler in Bestminsterabtei bavon machen wird. Überhaupt wäre es nicht übel, wenn mancher Gelehrter sein verfertigtes Maculatur stampfen und seine Bufte daraus verfertigen ließe.

Wir find fo albern, daß wir immer auf das Natürliche bringen, andere Nationen find klüger. In London heißt ha is a natural nicht ein haar weniger als, er ift ein bummer Teufel, und wer weiß nicht, daß natürlicher Sohn so viel ift als ehrlofer Baftarb, und daß bergleichen Menschen in vielen Ländern Deutschlands von allen Ehrenstellen ausgeschloffen find, wozu nur die unnatürlichen gelangen konnen?

Daß die Arbeiten bes Geistes auch ben Körper angreifen, pflegte Jener zu fagen, könne er beutlich baran fpuren, daß, wenn er Repperische Stabe zuschnitte, er oft so mube wurbe, als wenn er Stangen für feine Baumschule spizte.

In ben gludlichen Beiten ber Barbarei, ba hatte man boch noch hoffung, einmal mit ber Beit ein guter Chrift zu werben. Man burfte nur regelmäßig in die Kirche geben, und bem lieben Gott von Allem, was er einem gab, wieber etwas zurudegeben, beffen Beforgung noch bagu bie Geiftlichkeit übernahm. Aber heutzutage ift es kaum mehr möglich, biefen Titel zu er-langen.

In eben biefem golbenen Alter war es, wo man noch etwas auf ein Buch hielt. Eine Grafin von Anjou bezahlte für ein homiliarium bes Bischofs haimo zu halberstadt zweihunbert Schaafe, fünf Malter Baizen, und, glaube ich, eben so viel Malter Rocken und hirfen. — Bweihundert Schaafe für einen Band homilien, bas klingt doch noch wie ein pro labore. Aber fragt einmal jest einen halberstädtischen Domherrn, was man für seine empfindsamen Predigten kriegt? Reine hammelskeule.

Bas? man mußte die Sache verstehen, wenn man darüber disputiren wollte? Ich behaupte, daß zu einem Disput nothwendig ist, daß wenigstens einer die Sache nicht verstehe, worüber gesprochen wird; und in dem so genannten lebendigen Disput in seiner höchsten Bollkommenheit durfen beide Parteien nichts von der Sache verstehen, ja sie mussen nicht einmal wissen, was sie selbst sagen. Das ist Lully's ganze Kunst.): es ist kein Arcanum, sondern ein Räthsel; er hatte die Welt zum Besten, wie mancher Philosoph vor und nach ihm. Wir be-

<sup>&</sup>quot;) Ars Lulliana, bie Runft, von allen Dingen finnlos gu fcwagen, ift eine Erfindung von Raymunbus Lullus, einem berüchtigten Scholaftiter bes breigehnten Jahrhunderts.

sigen alle biese Aunst, und sie ist offenbar in der Aunst, Prose zu reden, schon mitbegriffen. Als ich in England war, disputirte man auf allen Bierbänken, Kaffeehäusern, Kreuzwegen und Landkutschen über die Amerikaner nach den Regeln des lebendigen Disputs; und selbst in dem Rath der Albermänner, an dessem Spize Wilkes stand, wurde nach diesen Regeln disputirt. Ja, als einmal ein einfältiger Tropf ausstand, und zu bedenken gab, od es nicht einigermaßen gut ware, die Sache ernstlich zu prüsen, ehe man einen Entschluß faßte, so antwortete ein anderer Mann ausbrücklich, daß, da dieses zu weit führen würde und mühsam wäre, der Entschluß ohne weitere Untersuchung gesaßt werden müßte — welches auch damals, weil es sast Essenzeit war, genehmigt wurde.

// Bertheibigung unferer Obenfänger.

Menschenverstand ift eine herrliche Sache, allein bas unbeholfenste, unbrauchbarfte Ding von ber Welt bei solchen Gelegenheiten, wo man ihn nicht nöthig hat. Wer fagt euch benn,
baß ihr ihn brauchen sollt, wenn ihr eine Obe lesen wollt? Sie
sind bei schlummernbem Menschenverstand geschrieben, und ihr
beurtheilt sie bei wachenbem. Mit einem Wort, bas rechte Wert
ist ba, aber ihr bringt ben rechten Kopf nicht mit. "Horag,
sagt ihr, hätte ganz andere Oben geschrieben, es waren Beilen
barin, die bewundere man immer mehr, je älter man wurde,
und je öfterer man sie lese, ba hingegen die meisten beutschen
Oben immer einfältiger klängen, je öfterer man sie wieder-

ift benn bas etwas fo himmelfcreienbes, Die altere Schwefter zu nehmen, wenn einem die Jungere auch zu Befehl fteht? Bon Allen, die fie gekannt haben, habe ich gebort, daß die ältefte ihre eigenen Reize habe; daß fie ein fettes, gutes Mädchen sei, die eben beswegen, weil sie mehr schläft, als wacht, eine vortreffliche Gattin abgibt.

So fcreiben, wie &..., ift unchriftlich gegen bie Rache welt; benn nun werben neibische Wortklauber manche spätern Erfindungen schon in biesen Schriften finden wollen, obgleich ber ehrliche Mann mit keiner Splbe baran gedacht hat.

Prophetische Blide in einen Deffatalog vom Sahr 1868 ):

Abbt vom Berbienfte. Paris 1867.

- Abhandlung von ben im vorigen Sahrhundert üblichen fo genannten Deutschen Gefellschaften, und ob in Zena eine gewesen, welches geleuguet wird.
- Abhanblung von ber Art zu kritifiren, vor und nach bem großen Rrieg, militärisches Berfahren ber Beitungsichreiber und ber fo genannten Offensivkritiker überhaupt.
- Gleims fammtliche Werte mit Rupfern, von ben beften Meiftern in und außer Deutschland. Wien 1868.
- Befchichte ber ökonomischen Gefellschaften bes vorigen Sahr-

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1768 geschrieben.

hunderts, bes baraus entstandenen Berfalls bes Aderbaues, ber hungerenoth ber Scribenten, und baber erfolgten überfehungsgeistes in Deutschland.

3. B. C. Shuhmachers in Augspurg, Borfchlag, bie Schuhsohlen nach ber Rablinie zu frümmen, nebst einem Anhang, worin gegen Winkelmann behauptet wirb, baß ber Baticanische Apoll keinen guten Stiefelfuß gehabt habe.

Bon ben Schimpfwörtern ber alten Deutschen, Antichrift und Antikritikus. Erfurt 1860.

Leute werben oft Gelehrte, so wie manche Solbaten werben, bloß weil fie zu keinem andern Stand taugen. Ihre rechte Hand muß ihnen Brot schaffen; fie legen fich, kann man sagen, wie die Baren im Winter hin, und saugen aus der Tage.

Die Barbarei ist eine Sünbfluth über bie Wiffenschaften gewesen, welche ber wigelnbe Frevel einiger römischen beaux esprits über bieselben gebracht hat; fie ist in beinahe zweitausend Jahren noch nicht ganz vertrodnet, selbst in Deutschland stehen hier und ba noch starke Pfügen, wie Seen, wo gewiß keine Taube ein Ölblatt finden murbe.

Rachahmung ber englischen Cross-readings \*). Geftern bisputirte unter bem Borfit bes frn. Leibmedicus -- Ein Bengftfüllen mit einem weißen Pleg vor bem Ropf.

<sup>\*</sup> Man muß fich vorstellen, bas Lefen geschehe in einem

Gine Jungfer von gutem Derkommen wunscht als Rammermabchen anzukommen hinten fteht bie Jahrzahl 1719.

Ce wird eine Röchin gesucht, die mit Badwert umzugeben weiß - Bu zwei Personen eingerichtet, nebft etwas Rellerraum.

Ein junger ftarter Rerl, ber icon als Reitfnecht gebient — Bertreibt Bapeurs und Mutterzufälle in turger Beit.

Heute wurde Frau M . . . bon Zwillingen entbunden - Wer auf gehne pranumerirt, friegt eines umfonft.

Dem Förster zu B . . . ift gestern ein junges Rind von ber Weibe entlaufen — Um funftigen Sonntag feine Antrittspredigt zu halten.

Reulich gab ber Churfurst bem Capitel ein fplenbibes Diner — Drei Personen wurden gerettet, die Übrigen ersoffen.

Die brei Damen, beren gestern Erwähnung geschehen — Ronnen immer eine Stunde vor ber Auction besichtigt werben.

öffentlichen Blatte, worin sowohl politische, als gelehrte Reuigsteiten, Avertiffements von allerlei Art, u. f. w. anzutreffen find: ber Druck jeber Seite sei in zwei ober mehrere Columnen getheilt, unb man lese bie Seiten queer burch, aus einer Columne in bie andere.

Am 13. biefes fclug ber Blig in bie hiefige Kreugtirche --Und feste Tages barauf feine Reife weiter fort.

Die Bermählung bes Grafen v. P . . . ift glücklich vollzogen worben —

Er hat aber Gottlob! nicht gegunbet.

Den 12ten ftarb ein Mann in feinem 104ten Jahre — ... Und bekam in ber Taufe die Namen Friberica Sophia.

Die neue Galanterieframerin am Martte verfauft — Schnupfen , Ropfweh und andere Bufalle.

Gefpräch zwischen mir und bem frangofischen Sprachmeister L . . . , ber ein verfteinertes Gehirn gefunden haben wollte.

Der Sprachm. Bier, herr Professor, habe ich ein verfleinertes Menschengehirn auf bem hannberge gefunden; bas ift
wirklich eine große Seltenheit.

Ich. Ja, fo wie überhaupt Berfteinerungen von Dingen, bie leicht faulen; allein bie Menschen, die bergleichen gefunden haben wollen, find gar teine Seltenheit. Ich habe sogar Jemanden gekannt, der einen versteinerten Butterwed gefunden haben wollte.

Der Sprachm. Wollen Sie mir biefes rare Stud nicht abkaufen? Vous l'aurez pour un ducat.

3ch. Mein lieber herr L . . . , folgen Gie meinem Rathe, und werfen Gie ben Stein weg, es ift ein gemeiner, im Baffer abgerundeter Stein.

Der Sprach m. D Sie find icon fo oft fo gutig gegen mich gewefen - Vous l'aurez pour un ecu. Je n'ai pas un sou.

3ch. hier haben Sie einen halben Gulben, ben ichente ich Ihnen, aber nehmen Sie ben Stein mit.

Der Sprachm. D Sie tennen ja ben Grn. Hofrath &... gut, empfehlen Sie mich boch, vielleicht wird biefes pretiofe Stud für bas Cabinet getauft.

(hier ging mir bie Gebulb aus).

3ch (heftig). Gören Sie, laffen Sie mich mit Frieben; wenn Sie aber fagen wollen, bas, was Sie hier in ber hanb halten, fei 3hr eigenes Gehirn, so will ich sehen, was ich für Sie thun kann, benn so klingt boch bie Sache noch plaustebel. (hier machte ich bie Thur auf).

### Ein Paar Fabeln.

Der Souh und ber Pantoffel.

Ein Souh mit einer Schnalle rebete einen Pantoffel, der neben ihm ftand, also an: Lieber Freund, warum schaffft du dir nicht auch eine Schnalle an? es ift eine vortreffliche Sache. Ich weiß in Wahrheit nicht einmal, wozu die Schnallen eigentlich nügen, versetze ber Pantoffel. Die Schnallen! rief ber Schuh higig aus, wozu die Schnallen nügen? Das weißt du nicht?

Ei, mein himmel, wir wurden ja gleich im erften Moraft fteden bleiben. Ja, liebster Freund, antwortete ber Pantoffel, ich gebe nicht in ben Moraft.

- A. Sie muffen fich nothwendig Cramers Er und über ihn anschaffen, es ift ein unentbehrliches Buch.
  - B. Barum unentbehrlich?
- A. Ei, mein Gott! Sie verstehen ohne baffelbe nicht eine Beile in Klopftods Oben.
  - B. Ja, mein Freund, ich lefe Klopftode Oben nicht.

Das Sprachrohr und ber Mund.

Man wurde bich gewiß nicht auf funfhunbert Schritte boren, fagte bas Sprachrohr zum Munbe, wenn ich nicht ben Schall zusammenhielte.

Und bich wurde man nirgends hören, versete ber Mund, wenn ich nicht fprache.

Ihr Gefchichtscheiber, rudt ben Belben nicht auf, bag ohne euch ihre glänzenbsten Thaten nach hunbert Jahren vergeffen fein würden, benn ohne biese glänzenben Thaten hatte man nie etwas von euch erfahren.

Tobesanzeige.

Am fünften Januar verblich, Im fechzigsten, herr Paftor Jürgens. 3ch. Mein lieber herr L . . , folgen Sie meinem Rathe, und werfen Sie ben Stein weg, es ift ein gemeiner, im Baffer abgerundeter Stein.

Der Sprach m. D Sie find icon fo oft fo gutig gegen mich gewesen - Vous l'aurez pour un ecu. Je n'ai pas un sou.

3ch. Sier haben Sie einen halben Gulben, ben ichente ich Ihnen, aber nehmen Sie ben Stein mit.

Der Sprachm. D Sie kennen ja ben Grn. hofrath &... gut, empfehlen Sie mich boch, vielleicht wird diefes pretiofe Stud für das Cabinet gekauft.

(hier ging mir bie Gebulb aus).

3ch (heftig). Gören Sie, laffen Sie mich mit Frieben; wenn Sie aber fagen wollen, bas, was Sie hier in ber hanb halten, fei 3hr eigenes Gehirn, so will ich feben, was ich für Sie thun kann, benn so klingt boch bie Sache noch plaustebel. (hier machte ich bie Thur auf).

## Ein Paar Fabeln.

Der Souh und ber Pantoffel.

Ein Souh mit einer Schnalle rebete einen Pantoffel, der neben ihm ftand, also an: Lieber Freund, warum schaffft bu dir nicht auch eine Schnalle an? es ist eine vortreffliche Sache. Ich weiß in Wahrheit nicht einmal, wozu die Schnallen eigentlich nügen, versetzte der Pantoffel. Die Schnallen! rief der Schuh higig aus, wozu die Schnallen nügen? Das weißt du nicht? Ei, mein himmel, wir wurden ja gleich im erften Moraft fteden bleiben. Ja, liebster Freund, antwortete ber Pantoffel, ich gehe nicht in ben Moraft.

- A. Sie muffen fich nothwendig Cramers Er und über ihn anschaffen, es ift ein unentbehrliches Buch.
  - B. Barum unentbehrlich?
- A. Gi, mein Gott! Gie berftehen ohne baffelbe nicht eine Beile in Rlopftode Dben.
  - B. Ja, mein Freund, ich lefe Klopftode Oben nicht.

Das Sprachrohr und ber Mund.

Man wurde bich gewiß nicht auf funfhundert Schritte boren, fagte bas Sprachrohr zum Munde, wenn ich nicht ben Schall zusammenhielte.

Und bich wurde man nirgends hören, versette ber Mund, wenn ich nicht fprache.

Ihr Geschichtschreiber, rudt ben Belben nicht auf, bag ohne euch ihre glänzenbsten Thaten nach hunbert Jahren vergeffen fein würben, benn ohne biese glänzenben Thaten hätte man nie etwas von euch erfahren.

Tobesanzeige.

Um fünften Januar verblich, Im fechzigften, herr Paftor Jürgens. bie Augen im Dunkeln leuchteten, brauchte man bes Abenbs teine Laternen.

Beil er feine eigenen Pflichten immer vernachläffigte, fo behielt er Beit genug übrig, gu feben, wer von feinen Mitburgern feine Pflichten vernachläffigte, und es der Obrigkeit anzuzeigen.

Sarlequin will fich felbst ermorben, und nachdem er gegen jede Todesart etwas einzuwenden findet, entschließt er fich endlich, fich todt zu kigeln.

Es ift tein lustigerer Charafter, als ber von einem Universfalpatron ohne Kenntniffe.

Undere lachen gu machen, ift keine fcwere Runft, fo lang es einem gleich gilt, ob es über unfern Wig ift, ober über uns felbft.

Man macht jett fo junge Doctoren, bag Doctor und Magifter fast zur Burbe ber Taufnamen gebiehen finb. Auch bekommen bie, benen biese Burben ertheilt werben, sie oft wie bie Taufnamen, ohne zu wiffen wie.

Das Wertchen ift bei aller feiner Dide fo leer, bag man es fast für tein Buch, sonbern für ein Futteral halten sollte. — Chartete fo viel als Chartae Theca.

Diefer Mann arbeitete an einem Syftem ber Naturgeschichte, worin er bie Thiere nach ber Form ber Ercremente geordnet hatte. Er hatte brei Claffen gemacht: bie cylindrischen, sphärischen und kuchenformigen.

Es ift boch nichts als eine bloge Bermechfelung vom Mein und Dein bei beiben, beim ehrlichen Manne fowohl, als bei bem Spigbuben. Der eine fieht jenes an, als ware es biefes, und ber andere halt biefes für jenes.

Die Gelehrten haben feit jeher ihre Spochonbrie ober ihre Augenkrantheit lieber befchrieben, als bie Rrankheiten bes innern Ropfes.

Man foute Ratharr fcreiben, wenn er blog im Salfe, und Ratharrh, wenn er auf ber Bruft fist.

Man follte, wenn man bie Titel anfieht, wie fie ihren Berth verlieren, fast glauben, es ware mehr Ehre in bie Belt getommen; so wie der Berth des Gelbes fallt, wenn des Golbes zu viel wirb.

Mande Leute behaupten eine philosophische Unparteilichkeit über gewiffe Dinge, weil fie nichts bavon verfteben.

Wenn einmal jemant bem größten Scheim in Dempotano

100000 Louisb'or vermachte, wie viele Pratenbenten gur Erbsichaft wurden fich nicht finben!

Barum follte bas herrliche Sprüchwort nicht fo gut vom geiftlichen als vom leiblichen Bermögen gelten: Dit Bielem halt man haus, mit Benigem tommt man auch aus?

Die menfoliche haut ift ein Boben, worauf haare wachfen; mich wunderts daß man noch tein Mittel aussindig gemacht hat, ihn mit Bolle zu befäen, um die Leute zu icheeren.

Condamine foll in Amerita einige Affen gefehen haben, bie feine Operationen nachmachten: nach einer Uhr liefen, bann nach einem Perspectiv, bann thaten, als schrieben fie etwas auf, u. bergl. m. — Solcher Philosophen gibt es viele.

Bahrbt im Regeralmanach und ber Berfaffer bes Almanachs für Belletriften fagen freilich öfters bie Wahrheit, aber boch thun fie es in ben meiften Fällen wie bie Narren und bie Kinder.

3ch sehe immer einen Solbaten mit seinem Bajonette als ein Argument an, und eine Revue als eine logische Ubung, Menschen zu überzeugen, was fie finb.

Die Bilben haben biefes im Gebrauch, und bie 3ahmen im munichen Segenten Demefchlands auch.

Wenn fich Prügel fcreiben ließen, fcrieb einmal ein Bater an feinen Gobn, fo folltest bu mir gewiß bieses mit bem Rucen lefen, Spigbube!

Der Bater. Mein Töchterchen, bu weißt, Salomon fagt: wenn bich die bofen Buben loden, fo folge ihnen nicht.

Die Tochter. Aber, Papa, was muß ich bann thun, wenn mich bie guten Buben loden ?

Ja, ber Gr. Leibarzt war ein vortrefflicher Mann, er besuchte Jebermann, er mochte vornehm ober gering sein, und wenn es um Mitternacht gewesen ware. Man konnte mit Recht von ihm sagen, was Horaz von des Kaiser Augusts Leibarzt sagt: aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.

Unter bie größten Entbedungen, auf bie ber menschliche Berftand in ben neuesten Beiten gefallen ift, gehört meiner Deinung nach wohl bie Runft, Bucher zu beurtheilen, ohne fie geslefen zu haben.

Das alte Beib konnte eine vortreffliche politische Monatsschrift werben.

<sup>&</sup>quot;Die Antwort wird verbeten " — was man fo haufig unter bie Trauerbriefe fest, ware unter ben Recenfionen recht fchidlich.

/ Die schönen Beiber werben heutzutage mit unter bie Lalente ihrer Manner gerechnet.

Während man über geheime Sünden öffentlich fcreibt, habe ich mir vorgenommen, über öffentliche Sünden heimlich zu schreiben.

Wenn auch einmal einer lebenbig begraben wirb, fo bleiben bafür hundert andere über ber Erbe hangen, die tobt find.

A. hat bas Mabden nicht einen herrlichen Bufen! B. Ja wohl, basift recht was horag ein bene praeparatum pectus nennt.

All hail, Macbeth! übersette einmal jemand durch: "Alle Sagel, Macbeth!"

Die Suhner verschlucken Steine, wenn fie verbauen wollen. Die Seele scheint bei Berbauung ber Gebanten etwas Uhnliches nöthig zu finden, indem fie bekanntlich immer Steine in ber Birbelbrufe hat.

Die Braut war podengrubig, und ber Brautigam finnig. Spötter fagten, wenn bas Parchen nur erft zusammengefchmiebet ware, fo gaben ihre Gesichter ein treffliches Baffeleisen.

Bas ift für ein Unterschied zwischen einem Paftor und einem Argt ?

Antwort: Der Paftor baut ben Ader Gottes, und ber Urat ben Gottesader.

/ 3ch habe öfters gesehen, baß sich Krähen auf Schweine sehen und Acht geben, wenn diese einen Wurm aufwühlen, bann herabstiegen, ihn holen, und sich barauf wieder an ihre alte Stelle sehen. Ein herrliches Sinnbild von dem Compilator, der aufwühlt, und dem schriftsteller, der es ohne viele Mühe zu seinem Bortheil verwendet.

Er war bamals hoffchaggraber und grub eine Menge Schage am hofe für fic, ohne jemals einen außer bemfelben für ben hof zu graben.

Ein Bater fagt: ber verfluchte Junge macht es gerabe fo wie ich, ich will ihn prügeln, bag er bes Teufels wirb.

Nachbem wir über anberthalb Stunden gegangen waren, befanden wir uns an ber nämlichen Stelle, von welcher wir ausgegangen waren. Das ift eine verzweifelte petitio principii, rief ich aus.

Bei Ramsben follen jest bie Posaunen für ben jungften Tag gestellt fein, und man glaubt, baß, wenn ihm Gott Leben und Gesundheit bis bahin gibt, fie gur rechten Beit fertig werben sollen.

### Bilb eines Dolygraphen.

Wenn er eigene Mebitationen fcrieb, fo hielt er fich orbentlich in feinem Schlafrod mit langen Ermeln, wie bie meiften Menfchen; wenn er aber Ercerpte aus Reifebeschreibungen machte, über bie Gebräuche bei verschiebenen Böltern, so schrieb er wie ein Beder- ober Mehgerenecht, in einer Weste ohne Ermel, mit bem Demb über bie Ellenbogen aufgestreift. Es fah vortrefflich aus.

Es gibt manche Leute, bie nicht eher horen, als bis man ihnen bie Ohren abschneibet.

Aus Galvani's Entbedung wird es begreiflich, warum bie Menschen ihre hanbe so gern nach Golb ausstreden; benn bas Ausstreden gehört mit unter bie Budungen. Man fieht also, baß hierin nicht Alles moralisch, sonbern auch Manches physisch ift. Die hände sind Wünschelruthen, die immer nach Metall schlagen.

Die Menschen versprechen fich jest so viel von Amerika und beffen politischem Buftanbe, bag man fagen könnte, bie Bunsche, wenigstens bie heimlichen, aller aufgeklärten Europäer hatten eine westliche Abweichung, wie unsere Magnetnabeln.

Wenn es gegründet ift, was ein vortrefflicher Kopf, ber Abbe Lechevalier, muthmaßte, daß ber König Ludwig XVI. burch ben Ginfluß ber Royaliften hingerichtet fei, weil man bieß

für bas ficherfte Mittel gehalten hatte, wieber einen König ju bekommen; fo könnte man nicht unschiedlich sagen, ber König sei in usum Delphini hingerichtet worben.

36 fcage Leute gludlich, bie einen Bornamen mit einem M haben, weil fie gleichfam naturliche Magiftri find.

Der herrichenbe Gefcmad an halbromanen zeigt fich fogar jest in unferen politischen Beitungen.

### Guter Rath.

- M. Sagen Sie mir, foll ich heirathen ober nicht?
- B. Ich bachte, Sie machten es wie Ihre Frau Mutter, und heiratheten in Ihrem Leben nicht.
- Bergleichung zwischen einem Prediger und einem Schloffer.

Der erfte fagt: bu follft nicht ftehlen wollen; und ber anbere: bu follft nicht ftehlen tonn en.

Er kann bie Dinte nicht halten, und wenn es ihm ankommt, jemand zu besudeln, so besubelt er fich gemeiniglich am meisten.

- / A. Dieg ift wohl Ihre Frau Liebfte?
  - B. Um Bergebung, es ift meine Frau.

## Machtrag

ju ben wisigen und fatyrifchen Ginfallen und Bemerkungen.

Daß ber Barometer öfters fällt, wenn es trube wirb, baran find bie Bolken eben fo wenig Ursache, als an manchen Orten bie Jahrmarkte, baß es regnet.

Bei einem kleinen Werkchen bente ich immer, das ift nur ein Spähbuchelchen, woburch ber Berfaffer Ankergrund für ein größeres suchen läßt.

Die großen Mebaillen Gellert, Sageborn u. f. w. hat bie Ratur eingeschmolzen, und scheint fie uns nun in kleinen Courantforten wiederzugeben.

Ucht Banbe hat er gefchrieben. Er hatte gewiß beffer gethan, er hatte acht Baume gepflangt, ober acht Kinber erzeugt.

Da faß nun ber große Mann und fah feinen jungen Ragen gu.

Er hat ben Galgen nicht auf bem Budel, aber in ben Augen.

Er war ein fo aufmerksamer Grubler, bag er ein Sanbkorn immer eher fah ale ein Saus.

Der Mann hatte Bieles bei machenber Gelehrsamkeit unb ichlafenbem Menichenverstanbe ausgehedt.

Seit wann ift benn: schlecht und recht und recht schlecht einerlei ?

Die Natur hat bie Menschen burch bie Bruft verbunden, und bie Professores batten fie gern mit bem Kopfe gusammen.

Sein Dintefaß war ein wahrhafter Janustempel. Wenns zugepfropft war, so wars in ber ganzen Welt Friede.

Sine von ben Conveniengen ber Che ift auch bie, einen Befuch, ben man nicht ausstehen tann, ju feiner Frau zu weisen.

Das Compliment: Sind Sie gestern glücklich nach hause gekommen? zeugt noch bon unsern ehemaligen Sitten und Stein- pflafter.

Gine Begebefferung in ben Biffenschaften ware anzurathen, um befto beffer von ber einen zu ber anbern tommen zu tonnen.

Außer feiner geiftlichen Deerbe, welcher er, wenn er fonnte,

etwas abnahm, hatte er noch 200 Stud auf ber Beibe geben, bie er regelmäßig fcor.

Wenn eine Betschwefter einen Betbruber heirathet, fo gibt bas nicht immer ein betenbes Chepaar.

Der Berleger hat ihn in offigie vor seinem Berte aufhangen laffen.

Der hund ift bas wachsamste Thier, und boch schläft es ben ganzen Tag.

Man follte Crocobille in ben Stadtgraben ziehen, um ihnen mehr Festigkeit zu geben.

Bon bem Manne konnte man fagen, baf bie Satyriker ihn fich gleichsam gu ihrem Ambos gewählt hatten.

Etwas Bigiges läßt fich wiber Alles fagen und fur Alles. Diergegen könnte ein wigiger Mann wieder etwas fagen, bas mich vielleicht diese Behauptung bereuen machen könnte.

Es ift Schabe, bağ es feine Gunbe ift, Baffer gu trinten, rief ein Italiener, wie gut wurde es fcmeden!

Eine jebe Sache hat ihre Berktags: und ihre Sonntagsseite.

Das Mäbchen ift gang gut, man muß nur einen anbern Rahmen barum machen laffen.

Man könnte bas Gewiffen unferer Empfinbfamen ein poetis

In Göttingen wird ber Mann, ber ben Ropf von außen gusftutt, von ben Burichen eines größern Bertrauens gewürdigt, als ber ihn von innen gu verbeffern unternimmt.

Die Wege werben immer breiter und fconer, je naber man biefer Bolle (London) fommt.

Sie hatten ein Octavbanden nach Göttingen geschickt, und an Leib und Seele einen Quartafrten wieber bekommen.

Aus bem Bloten bes Rindes ift Sprace fo geworben, wie aus bem Feigenblatte ein frangofifches Gallakleib.

/ Bei Prophezeihungen ift ber Ausleger oft ein wichtigerer Mann als ber Prophet.

Er liebte hauptfächlich die Borter, Die nicht in Worterbudern vorzukommen pflegen.

Es wird noch auftommen, Bifitenkarten in ben Collegiis II.

gurudgulaffen; noch beffer bei ben Rirchen. Man geht bin, wenn teine Rirche ift, und läßt eine Rarte ba, etwa beim Rufter.

Der Dreifuß, ben hier und ba bie Galgen formiren, hat gewiß mehr Wahrheit wo nicht gelehrt, boch eingeschärft, als ber zu Delphi.

Er verschluckte viel Weisheit, es war aber, als wenn ihm Alles in die unrechte Rehle gekommen fei.

Bei ben geistlichen Schafen in ber Gemeinbe fo gut, wie bei ben weltlichen auf bem Felbe ift bie Wolle immer die Hauptfache.

Es gibt Predigten, bie man ohne Thranen gu weinen nicht anhören, und ohne welche gu lachen nicht lefen kann.

Wenn er fprach, fo fielen in ber gangen Nachbarfchaft bie Maufefallen gu.

Wer ein Gewitter, und nur ein paar hunderttausend Hor= niffe commandiren konnte, ber konnte mehr thun als Alexander, ober auch nur eine halbe Million Menschen.

Die Leute, bie bas p fo gern aus bem ABC verbannen wollen, kann ich wenigstens fo viel versichern, bag, als in ben Jahren funfzig die Worte: Seib fromm! am himmel standen, bas Wort feib mit einem p geschrieben war.

Benn uns ber liebe Gott ferner Leben und Gesundheit ichenet, so hoffe ich sollen wir alle hier begraben werben. Rebe in einem Familienbegrabniffe.

Das Faustrecht ift heutzutage verschwunden bis auf die Freiheit, jedem eine Faust in der Tasche zu machen.

Die seltsamften Ibeen schwärmten feinem Ropfe ju, als wenn ihre Königin barin fage, und bas war auch wahr.

Es ift immer beffer, einem ichlechten Schriftsteller gleich ben Gnabenftoß zu geben, als ihn fo lebendig von unten herauf zu recenstren.

Gestern Nachmittag 33/4 Uhr ist meine Taschenuhr ganz samft vetstorben. Sie hatte schon seit brei Monaten gekränkelt.

Er excerpirte beständig, und Alles, was er las, ging aus einem Buche neben bem Ropfe vorbei in ein anderes.

Es ware kein Wunder, wenn die Beit folden Leuten bas Stundenglas an ben Ropf fcmiffe.

Um biefes Gebaube gehörig aufzuführen, muß vor allen Dingen ein guter Grund gelegt werben, und ba weiß ich keinen festern, als wenn man über jede Schicht pro gleich eine Schicht contra aufträgt. gurudgulaffen; noch beffer bei ben Rirchen. Man geht bin, wenn teine Rirche ift, und läßt eine Rarte ba, etwa beim Rufter.

Der Dreifuß, ben hier und ba bie Galgen formiren, hat gewiß mehr Bahrheit wo nicht gelehrt, boch eingeschärft, als ber ju Delphi.

Er verschluckte viel Beisheit, es war aber, als wenn ihm Alles in bie unrechte Reble gekommen fei.

Bei ben geiftlichen Shafen in ber Gemeinbe fo gut, wie bei ben weltlichen auf bem Felbe ift bie Bolle immer bie hauptfache.

Es gibt Predigten, die man ohne Thranen gu weinen nicht anhören, und ohne welche gu lachen nicht lefen kann.

Wenn er fprach, fo fielen in ber gangen Rachbarfchaft bie Maufefallen gu.

Wer ein Gewitter, und nur ein paar hunderttaufend Horniffe commandiren konnte, ber konnte mehr thun als Alexander, ober auch nur eine halbe Million Menschen.

Die Leute, bie bas p fo gern aus bem ABC verbannen wollen, kann ich wenigstens fo viel versichern, bag, als in ben Jahren funfzig bie Worte: Seib fromm! am himmel stanben, bas Wort feib mit einem p geschrieben war.

Benn und ber liebe Gott ferner Leben und Gesundheit ichenet, fo hoffe ich sollen wir alle hier begraben werden. Rebe in einem Familienbegrabniffe.

Das Faustrecht ift heutzutage verschwunden bis auf bie Freiheit, jebem eine Faust in der Tasche zu machen.

Die feltsamften Ibeen schwärmten feinem Ropfe gu, als wenn ihre Königin barin fage, und bas war auch wahr.

Es ift immer beffer, einem ichlechten Schriftsteller gleich ben Gnadenftoß zu geben, als ibn fo lebendig von unten berauf zu recenstren.

Gestern Nachmittag 33/4, Uhr ift meine Taschenuhr ganz samft verftorben. Sie hatte icon feit brei Monaten gekränkelt.

Er ercerpirte beständig, und Alles, was er las, ging aus einem Buche neben bem Ropfe vorbei in ein anderes.

Es ware tein Wunder, wenn bie Beit folden Leuten bas Stundenglas an ben Ropf fcmiffe.

Um biefes Gebaube gehörig aufzuführen, muß vor allen Dins gen ein guter Grund gelegt werben, und ba weiß ich teinen festern, als wenn man über jebe Schicht pro gleich eine Schicht contra aufträgt.

| /    | Der  | Amerifaner , | ber | ben | Columbus | zuerst | entbedte, | machte |
|------|------|--------------|-----|-----|----------|--------|-----------|--------|
| eine | böse | Entbedung.   |     |     |          |        |           |        |

// Unter allen ben Curiositäten, die er in seinem Hause aufgehäuft hatte, war er selbst am Ende immer die größte.

/ Es ift fast unmöglich, die Facel der Wahrheit durch ein Gebränge zu tragen, ohne Jemandem den Bart zu sengen.

Er erfand Alles etwa fo, wie bie wilben Schweine und bie Jagbhunde die Salgquellen und Gefundbrunnen.

Das Außerordentlichfte bei biefem Gebanten ift unftreitig biefes, bag, wenn er ihn eine halbe Minute fpater gehabt hatte, so hatte er ihn nach seinem Tobe gehabt.

/ Er las immer Agamemnon flatt "angenommen ", fo febr batte er ben Somer gelefen.

So wie es Thiere gibt, bie mit bem Schwanze greifen, fo gibt es auch welche, bie mit ber hand fcmangeln.

Er hatte gar teinen Charatter, sondern wenn er einen haben wollte, so mußte er immer erft einen annehmen.

Es fceint, wir haben jest nur noch Bugochfen, Aueroch fen gibt es nicht mehr. Wir haben jest nur Bugbichter, bie eigentlichen Auerdichter gibt es nicht mehr. Man hat Beispiele von Geburten, bie 44 Jahre im Mutterleibe zugebracht haben, und am Ende ift boch nichts baraus geworben.

Daß am Menschen nicht viel Sonderliches ift, beweift hauptfächlich die Weitläuftigkeit ber Jurisprubenz.

Db er am herzen beschnitten war, weiß ich nicht, aber bag er verbient hatte, es an ben Ohren zu fein, bas weiß ich.

Der Mann sans la lettre war beffer, als nachbem man ben Titel barunter gestochen hat.

Bom Stolziren bes welfchen hahns. Ich möchte wohl wiffen, was bie Natur bamit will. Er felbst fann nichts bamit wollen.

So wie man anderen Leuten Piftolen und Degen wegthun muß, wenn fie betrunken find, fo mußte man ihm ben Gelbbeutel wegnehmen, damit er nicht zu viel Sutes that.

Es gibt Familien, in benen bie Leute schon bei jungen Jahren bie Schneibezähne verlieren. Es find bas teine sonberliche Leute.

Bas bas Glodenläuten zur Ruhe ber Berftorbenen beitra-

gen mag, will ich nicht entscheiben; ben Lebenbigen ift es ab-

So wie bie Leibargte ber Ochsen Menschen find, so hat man auch oft gefunden, bag bie Leibargte ber Menschen Ochsen find.

Er hatte fich wenigstens feit 6 Wochen nur in Gebanken ge-

Einer will fich erfäufen, allein fein großer Sund, ber ihm nachgelaufen, apportirt ihn allemal wieber.

/ Einer zeugt ben Gebanken, ber Anbere hebt ihn aus ber Taufe, ber Dritte zeugt Kinber mit ihm, ber Bierte besucht ihn am Sterbebette, und ber Fünfte begrabt ihn.

// Er glaubte nicht allein teine Gefpenfter, fonbern er fürchtete fich nicht einmal babor.

Er tonnte bas Wort "fucculent" fo aussprechen, bag, wenn man es borte, man glaubte, man biffe in einen reifen Pfirfic.

Die Natur hatte bei bem Bau biefes Menschen ihren Planauf 90 Jahre angelegt, er felbst aber fand für beffer, ihn nach einem zu bearbeiten, bei welchem nicht völlig bas Drittel von jenem berauskam. Was ben Weg zum himmel betrifft, so mogen wohl, auf und ab, Religionen gleich gut fein, allein ber Weg auf ber Erbe, bas ift ber Senter.

Das Buch bebarf noch bes Ralfaterns, bie Riffe auszu- ftopfen.

Er hatte immer so viel mit ben Geiftlichen zu schaffen, baß sich endlich die Leiblichen ber Sache annahmen, und ihn aus ber Stadt schafften.

Da liegen nun bie Kartoffeln, und ichlafen ihrer Auferstebung entgegen.

Er mochte in Profa untertauchen, ober in Poefie fich erheben, fo war immer ein heer von Recenfenten hinter ihm her. Es ging bem armen Teufel wie ben fliegenden Fischen, bie von ihren Feinden verfolgt werben, fie mögen untertauchen ober fliegen.

Die Suppe fcmedte fo abicheulich, bag, um zu glauben, es fei auf eine Bergiftung abgefeben, man nur nöthig gehabt hatte, ein großer General ober ein König zu fein.

In einem Auffage, worin ein neuer Brunnencurort empfohlen wird, wirb auch angezeigt, baß ein schoner geräumiger Kirchhof ba fei.

Bir freffen einander nicht, wir folachten uns bloß.

Er schlief in seiner gewöhnlichen Unthätigkeit einmal fo lange auf ber Fensterbant, bag ibm bie Schwalben hinter bie Ohren bauten.

/ Man ftattete ihm fehr heißen, etwas verbrannten, Dant- ab.

Er hing noch auf ber bortigen Universität, wie ein schöner Kronleuchter, auf bem aber feit zwanzig Jahren kein Licht mehr gebrannt hatte.

Ein Rerl, ber einmal feine 100000 Thaler gestohlen hat, fann hernach ehrlich burch die Welt tommen.

Bu ben jahrlichen Sterbeliften follten noch folgende Rubriten bingutommen: In ben himmel find gekommen 33; jum Teufel find gefahren 777; zweifelhaft 883. Mit solchen Betteln könnten bie Theologen fich Gelb verbienen.

fill standen, seinen Geist und Wig so erkennen konnte, wie bei einem stillstebenden Windhunde die Kertigkeit im Laufen.

Bon einem Juben: er ftarb ben 7ten September, nachbem er bereits ben 6ten ejusdem, wie biefes bei bem Bolte Gottes gebräuchlich ift, war begraben worben.

|       | Зф   | þа   | be  | ſфon | lan | ige | gebacht,          | bie | Phili  | osophi | ie wir | d fich |
|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| noch  | felb | ft ( | ref | en.  | Die | M   | etaphyfi <b>?</b> | hat | dieses | zum    | Theil  | schon  |
| getho | ın.  |      |     |      |     |     |                   |     |        |        |        |        |

Die Barbierer und haarschneiber tragen bie kleinen Stadtneuigkeiten in die großen hauser, so wie die Bögel ben Samen von Baumen auf die Kirchthurme. Beibe keimen da oft zum Schaben, nur ift die Pflanzungsart verschieden. Jene sprechen fie, und diese übertragen fie auf bem entgegengeseten Begc.

/ Rach einem breißigjährigen Kriege mit fich felbst, tam es enblich zu einem Bergleich, aber die Beit war verloren.

Man kann wirklich nicht wiffen, ob man nicht jest im Tollhaufe fist.

Die Fliege, bie nicht geklappt fein will, fett fich am ficherften auf bie Rlappe felbft.

3ch lobe mir bie Leute, welche Nerven haben wie 4.Pfennigsftride.

Wenn auch bas Gehen auf zwei Beinen bem Menschen nicht natürlich ift, so ist es boch gewiß eine Erfinbung, bie ihm Ehre macht. Seine Bucher waren alle febr nett; fie hatten auch fonft wenig zu thun.

hinten hatte er einen falfchen Bopf eingebunben, und vorne ein frommes Geficht, bas nicht viel achter war, auch zuweilen wie jener bei heftigen Bewegungen aussiel.

Man hat Nachtftuble, bie wie aufeinanber gelegte Folianten aussehen. Einige Schriftsteller icheinen Gefallen an ber umgekehrten Methobe gu finben, und Bucher zu ichreiben, bie fich wie Nachtstuble prafentiren.

# Gefpräch.

3ch. Warum weint fie benn?

Die Gartenfrau. Ach, mein Mann geht heute gum Rachtmahl nach Bovenben.

3ch. Run, ist benn ba zu weinen? Das ift ja gut, baß er fo fromm ift.

Die Frau. Ach ja, fromm, wenn er gum Nachtmahl gewesen, so betrinkt er fich, und ba frieg ich allemal Schläge.

Ich vertaufte, wie Gfau, mein Geburterecht in bie Facultat zu treten gegen etwas Rube.

Ein Mechanikus (Sepbe) beurtheilte Burgers Gebicht auf Michaelis, mit ber Bemerkung, es ware Schwung barin. Es

war eine Luft, ben Mann von einer Obe urtheilen gu boren wie von einer Reuerspruge.

Die Entschuldigungen seiner Fehler nehmen fich jum Theil gut aus: fie tragen aber zur Befferung seines Fehlwurfs gemeiniglich so wenig bei, als beim Regeln bas Nachhelfen mit Kopf, Schultern, Armen und Beinen, wenn bie Rugel fcon aus ber hand ift. Es ist mehr Wunsch als Einwirkung.

Man kann wirklich, wenn man in einem ichlechten Wagen fitt, ein foldes Geficht machen, bag ber ganze Wagen gut ausfieht. Auch vom Pferbe gilt bas.

Es hilft freilich, aber man muß immer bebenten, es ift ein Schritt, ber mit bem viele Uhnlichkeit hat, ba man fich zur Beilung ber Schwinbsucht in ben Ruhftall einmiethet.

Branntewein aus Sperlingen brennen, wurde fie balb ger- ftoren.

Ein canabifcher Bilber, bem man alle herrlichkeiten von Paris gezeigt hatte, murbe am Enbe gefragt, was ihm am beften gefallen habe. Die Deggerlaben, antwortete er.

Die Frage ift, was man in jener Welt bazu fagen wirb, wo man vermuthlich anders benett, als bier zu Lanbe.

Um fortgutommen, bebiente er fich bes befannten vierfüßigen Thiers, bas noch in teinem zoologischen Werte beschrieben ift, und bas unter bem Namen von Portechaise in allen großen Städten häufig herumschleicht. Man könnte es als schwanger betrachten, und mit bem trojanischen Pferbe vergleichen.

Man gibt über lyrifchen Gebichten oft bie Bersart an:

-00 |-0-0 |-000 | u.f. w.

Wenn man die Gebanken barin mit Gins und ben Ronfens mit Rull anzeigte, fo wurde es zuweilen fo aussehen:

000 | 000 | 000 |

Wenn fie auf bem Leibhaufe Menschen annahmen, so möchte ich wohl wiffen, wie viel ich auf mich geborgt bekame. So find die Schuldthurme eigentlich Leibhaufer, in welchen man nicht sowohl auf Meublen, als auf die Besitzer felbst Gelb leibt.

Es fehlt nicht viel, fo orbnet man bie Menfchen in Ruckficht auf Geiftesfähigkeiten fo wie bie Mineralien nach ihrer Garte, ober eigentlich nach ber Gabe, bie eines befigt, bas anbere zu fchneiben und zu kragen.

Die Chriften begießen bas Pflangchen, und bie Juben be- fcmeiben es.

#. Der Mann hat viele Kinber. B. Ja, aber ich glaube, bei ben meisten hat er bloß die Correctur besorgt.

Die Degen, welche bie größten Eroberungen machen, find bie mit Demanten befehten.

- Der Januarius ift ber Monat, ba man feinen guten Freunben Bunfche barbringt, und bie übrigen bie, worin fie nicht erfüllt werben.
- In England wurbe bei einem politifchen Frauenzimmerclub festgefest, bag bei wichtigen Borfallen außer ber Prafibentin nur noch zwei Personen zu gleicher Beit reben sollten.

3m Abbreftalender ftehen bie Professoren offenbar nach ber Landmilis.

herr N pflegte fich und feinen Kindern fo viel Circenses zu geben, daß es endlich beiben am pane zu fehlen anfing.

Die Bermählung bes Dogen mit bem abriatischen Meere könnte genüt werben. Der Bürgermeister zu ...., bas wegen seines Biers berühmt ift, vermählt sich jährlich mit einem Braukessel. N. vermählte sich alle Jahre wenigstens Einmal mit ber Gosse, nur mit bem Unterschieb von bem Dogen zu Benebig, baß bieser nur einen Ring ins Wasser wirft, jener aber mit sehr viel größerer Gerzlichkeit sich selbst hineinlegte.

/ S. that felten Unrecht, aber was er that, gemeiniglich gur unrechten Beit.

Er hatte im Prügeln eine Art von Gefchlechtetrieb; er prüs gelte immer nur feine Frau.

Die beiben hohenlieberbichter Salomon und Burger haben in puncto puncti nie sonderlich viel getaugt.

Es gibt eigentlich zwei Arten, eine Sache ju untersuchen, eine kaltblutige und eine warmblutige.

Der Corrector verbeffert Drudfehler noch gu rechter Beit; ber Rrititer gebrudte Fehler, wenn es leiber gu fpat ift.

Es ware freilich gut, wenn es keine Selbstmorbe gabe. Aber man richte nicht zu voreilig. Wie in aller Welt wollte man z. B. in Trauerspielen die unnügen Personen wegschaffen? Sie burch andere ermorben zu laffen, ift gefährlich. Alles ift weislich geordnet.

Man kann fich nicht leicht eine schlauere here benten. Die Schlange hatte wie ben Bater, so auch feine beiben Sohne bestrickt. Wahrlich eine mahre Gruppe bes Laokoon.

So gehts an ber Leine, an ber Elbe und am Rhein, und wird wohl am Jordan eben fo gegangen fein.

Er fcidte mir ein febr fclecht gebrucktes und gefchriebenes Troftgebicht, gerabe als wenn man Thränen mit Löfchpapier trodnen konnte.

Er war nicht sowohl Eigenthumer als Pachter ber Wiffenichaften, bie er vortrug. Denn es gehörte ihm nicht ein Fleckden bavon.

Es gibt heutzutage fo viele Genies, bag man recht froh fein foll, wenn einem einmal ber himmel ein Rind bescheert, bas teines ift.

Man hatte ihm fein Buch zu Schanben recenfirt, und er fagte felbst, wenn er es auf bem Schranke stehen fabe, so verarge es in ihm bas Gefühl, wie ber Anblick bes verschloffenen Labens eines Kaufmannes, ber bankerot geworben ift.

#### Gefpräch.

- 21. Ja, bie hat ihr Röpfchen.
- B. Und ich habe mein Prügelchen.

Er hatte fich fogar eine Conftitution entworfen, um fich jum handeln zu bringen, und eigentliche Minister erwählt, Mästigkeit, sogar ben Geiz einmal. Sie wurden aber immer wiesber heruntergeworfen.

Dit ber chriftlichen Religion läßt fich Staat machen, aber wahrlich mit ben Chriften febr wenig.

Man mafcht am Grünbonnerstag 12 Mannern ober Beisbern die Füße, und bafür bas gange Jahr hindurch allen übrigen Unterthanen die Röpfe.

Ob ber Mond bewohnt ift, weiß ber Aftronom ungefähr mit ber Buverlässteit, mit ber er weiß, wer sein Bater war, aber nicht mit ber, womit er weiß, wer feine Mutter gewesen ift.

Wenn die Nachwelt einmal einen ganz aufgetrennten Damenanzug fände (vielmehr ftatt der Nachwelt, eine andere Claffe vernünftiger Wefen) und wollte daraus die Figur der Dame bestimmen, die damit überzogen gewesen wäre, was würde da für eine Figur herauskommen?

Daß in ben Rirchen geprebigt wirb, macht bestwegen bie Bligableiter auf ihnen nicht unnöthig.

Man hat heutzutage mehr Magifter ber Rechtschaffenheit, als rechtschaffene Menschen.

Es ift eine gang bekannte Sache, baf bie Biertel ft un b. chen größer find, ale bie Biertel ft unb en.

Die Buchhanbler follten Leinenlumpen und Papierschnigeln gur Bezahlung nehmen, so könnte sich noch mancher ehrliche Mann ein Werkchen anschaffen.

Ich hatte mich auf R's Unrathen bamals entseglich bar- über geärgert.

Wenn er philosophirt, so wirft er gewöhnlich ein angenehmes Monblicht über bie Gegenstänbe, bas im Gangen gefällt, aber nicht einen einzigen Gegenstanb beutlich zeigt.

Daß wir bie Sperlinge noch nicht gang bon unfern Erbfenfelbern abhalten können, ift ein Beichen, baß wir die Natur
ber Sperlinge noch nicht genug kennen. Man verfährt gegen
fle, wie gegen Spigbuben, bas ift wie gegen Menschen, und
bas find fie boch offenbar nicht. Ich wollte also auf alle Weise
zur unmenschlichen Behandlung rathen.

Jemand ftirbt ftoifc, an einem Gefcwur am Ruden, man begreift nicht, warum ber Mann fo tieffinnig ift, findet aber nach feinem Tobe, bag ihm ber Galgen auf den Ruden gebrannt war.

Rein Wort im Evangelio ift mehr in unseren Tagen befolgt worben, als bas: Werbet wie bie Kinblein.

Wo alle Leute fo fruh als möglich tommen wollen, ba muß nothwendig bei weitem ber größte Theil zu fpat tommen.

Ein Stoß auf ben Magen raubt alles Bewußtsein nicht bem Magen, sonbern bem Kopfe selbst. Überhaupt wird immer von Kopf und herz gerebet, und viel zu wenig vom Magen, vermuthlich, weil er in ben Souterrains logirt ist, aber die Alten verstanden es besser. Persius creirte ihn bekanntlich schon zum Magister Artium, und seitdem kann er doch wohl etwas hinzugelernt haben.

Bekanntlich ift Boltaire zweimal getauft worben, es hat aber nicht viel gefruchtet, und vielleicht ware es beffer für ihn und bie Belt gewesen, wenn man, ftatt bas Pflanzchen zweimal zu begießen, es zweimal beschnitten hatte.

Bei biefer Gelegenheit wurden einige Quartbanbe in ben Foliantenstand erhoben, und es wurde ihnen erlaubt, Titelblatter in folio gu führen, bie aber eingeschlagen getragen werden mußten.

Es ift möglich, Jemandem bie Baden fo zu ftreicheln, daß es einem Dritten scheint, als hatte man ihm eine Ohrfeige gegeben.

<sup>3</sup>m gangen Birtel von Liebe gur Beranberung, bie bas

weibliche Gefchlecht befigt, ift wohl bie gur Beranberung bes Namens bie vorzüglichfte.

3ch habe ihm Lieber gefungen, gereimte und ungereimte, aber er hörte fie an, wie ber Maikafer ben Gefang ber Kinder, und that nur bloß was ihm gefiel.

Das Niefen ist eine Operation, wodurch große übel entstehen können, Taubheit, Blindheit, Aberkröpfe, ja selbst ber Tob. Dieses ist die Ursache, warum man Prosit sagt, Gott gebe, daß dir bieses nicht schaben möge. Man könnte bas Prosit bei manchen anberen Dingen sagen, beim ersten Bersemachen, Heirathen u. f. w.

Er hatte fo viel über bie Sache gebacht, wenigstens gefchrieben, bag man bamit, wo nicht ein Pferbchen, boch ein mäßiges Efelchen batte belaften konnen.

Er war ein unerschöpflicher Erzähler, und höchst unterhaltenber Mann. Das Licht seines Wiges leuchtete über Taseln von 50 Couverts. Es mußte aber jemand ba fein, ber bas Licht zuweilen pugte, sonst fing es an bunkel zu brennen, und verlosch wohl gar. Es mit ber Lichtscheere auszuthun, war unmöglich.

Best fucht man überall Beisheit auszubreiten, wer weiß,

| ob es nicht in ein paar hundert Jahren Universitäten gibt, bi alte Unwiffenheit wieber herzustellen.                                   | e |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ach, was wollten wir anfangen, fagte bas Mabchen, wenn ber liebe Gott nicht ware !                                                     | 1 |
| Wenn biefes Philosophie ift, so ift es wenigstens eine, bi nicht recht bei Troft ift.                                                  | e |
| Jemand, ber bie Größe eines Fledens befchreiben wollte fagte: er war von ber Größe eines gewöhnlichen Dintenfleds                      |   |
| Frage: Was ist leicht und was ist schwer? Antw.: Solch Fragen zu thun ift leicht; fie zu beantworten ist schwer.                       | e |
| Die großen Felbherren wollten wir gern entbehren, wem wir nur bafür besto mehr große Stadt = und Landesherren be tamen.                |   |
| Alls er am Rirchhofe vorbeiging, fagte er: Die ba könne<br>nun ficher fein, baß fie nicht mehr gehenkt werben; bas könne<br>wir nicht. |   |
| -                                                                                                                                      |   |

Er fagte Mues mit fo wenig Worten, als follte er fie fich

einbrennen laffen.

Wenn irgend ein Phobus feinen feurigen Wagen gur Erleuchtung und Berherrlichung ber Welt an bem Firmamente hinführt, fo kann man ficher auf ein Dugend Phaetone rechnen, bie in ihren Cabrioletchen und halbchaischen hinterbrein purzeln.

Er foliff immer an fic, und wurde am Ende ftumpf, ebe er fcharf war.

Ware es nicht gut, bie Theologie etwa mit bem Jahre 1800 für geschlossen anzunehmen und ben Theologen zu verbieten, fernere Entbedungen zu machen?

Ich bin längst von bem Sage überzeugt gewesen, baß es in ben Familien, bie z. E. aus Mann und Frau, 4 bis 8 Rinbern, einer Rammerjungser, ein Paar Mägben, ein Paar Bebienten, Rutscher zc. bestehen, und auch kleineren, zumal wenn noch ein paar Frau Basen wenigstens tolerirt werben, gerabe so zugeht, wie mut. mut. in ben größten Staaten. Es gibt ba Berträge, Kriege, Friedensschlüsse, Ministetwechsel, Lettres de Cachet, Reformation, Revolution u. s. w.

Um an etwas ju zweifeln, ift freilich oft bloß nöthig, bag man es nicht versteht. Diefen Sat wollten einige herren gar zu gern umtehren, indem fie behaupten, man verstehe ihren Sat nicht, wenn man ihn bezweifelt.

## 12.

## Wițige und fomische Ausdrücke und Vergleichungen.

|      | Diefer Sat gebort mit unter bie officinellen.                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| foni | Er kann sich den ganzen Tag in einer warmen Borstellung<br>nen.                                                       |
| fo f | Sie find fo fehr unterschieden, als schwarz von weiß; alfo<br>fehr als ein Peruquenmacher von einem Schornsteinfeger. |
|      | Er fpeit Geheimniffe und Wein.                                                                                        |
| lass | Herr P hat diese Messe ein Werk vom Stapel laufen                                                                     |
|      | Er maanberte wohl breimal um bie Stelle herum.                                                                        |
|      | Er fpeifte fo herrlich, bag hunbert Menfchen ihr: Unfer                                                               |

tägliches Brot gib uns heute bavon hatte erfüllt werben

fönnen.

Beit urbar machen.

Er war bas bei ber Sache, was ber Schwanzmeister bei ber Ramme ift: er commandirte, führte ben bidften Strid, und arbeitete am wenigsten.

Er fpricht mit bem Maule wie ber Frangose, mit handlungen wie ber Englanber, mit ben Achseln wie ber Italiener, ober mit allen breien wie ber Deutsche.

Man könnte ihn ben Baunkönig ber Schriftsteller nennen.

Wenn fein Wagen fuhr, fo glaubte man immer, es tame eine Feuersprige, wohlberftanden, eine in ber Richtung von ber Branbftätte nach bem Sprigenhause.

Bwei auf einem Pferde bei einer Prügelei ein icones Sinnbilb für eine Staatsverfaffung.

Bon bem Birtenbaum gilt oft mehr, als von ben Runften, das Ovidianische Emollit mores nec sinit esse feros.

Professor Philosophiae extraordinariae.

Das Doctorwerben ift eine Confirmation bes Beiftes.

| Bligtrunkene | Bolfen, | Spotttrunken. |
|--------------|---------|---------------|
|--------------|---------|---------------|

| /      | Œ8 | regnete | ſo   | stark, | baß | alle | Schweine | rein, | unb | alle | Men |
|--------|----|---------|------|--------|-----|------|----------|-------|-----|------|-----|
| क्रिया | br | ecig wi | ırbe | n.     |     |      | ,        |       |     |      |     |

Die Störche und Kraniche können kaum fo rar in England sein, als bie Louisb'or bei ihm. Buweilen ließ fich ein halber Gulben so wie eine Margschwalbe sehen, verschwand aber balb wieber.

Sie ift am furore Wertherino geftorben. -

Er war ein 3willingstopf, bas ift, er hatte, ohne eine Difgeburt gu fein, die Ropffrafte von zweien.

Er ift jest in Paris, und compilirt Krantheiten und Rarrenspoffen.

Eine zweischläfrige Frau.

Gine einschläfriger Rirchftubl.

Doctor ber Thanatologie.

Mit bem Band, bas ihre Bergen binben follte, haben fie ihren Frieden ftrangulirt.

| Die Thetie    | ,  | bie ben Bacchus | umarmt, | wäre | ein | herrliches |
|---------------|----|-----------------|---------|------|-----|------------|
| Shild für uns | re | Weinfdenten.    |         |      |     |            |

Eine Borrebe tonnte Fliegen mebel, und eine Debication Rlingelbeutel betitelt werben.

Das hat ihm ficherlich fein diabolus familiaris eingegeben.

Der Sat muß noch mit einem Bruch multiplicirt werben.

Ein Schulmeister schreibt an einen anbern: ba beißt es recht: Nitimur in foetidum.

Den hintern mit bem Birtenpinfel roth malen.

Der Berbft gabit ber Erbe bie Blatter wieber gu, bie fie bem Sommer gelieben bat.

Richt Alle, die Boblgeboren find, find Boblgeftor. ben, ober im Reiche ber Tobten Sochebelgeftorben.

Bir haben mehr Titularphilosophen, als wirkliche.

Wir von Gottes Ungnaben Taglöhner, Leibeigene, Reger, Frohnknechte 2c.

Ein Menfd, ber mit einem Fluch Anbern bie Berghaftig-

Rirchthurme, umgekehrte Trichter, bas Gebet in ben himmel gu leiten.

Die Tonfur ber Beit und bie Corona civica ber Debauche um bie Schläfe.

Roniglicher Sofbligableiter - ein Titel.

Er war nicht fowohl Bater bes Baterlandes, als beffen Generalquartiermeifter.

Ein Mannsfrifeur, ber auch allenfalls mit Frauenzimmern fertig werben tann.

Wenn man feinen Stammbaum und die hoffnungsvolle Jugend ansah, so mußte man gestehen, bag die Familie ein wahrhaftes perpetuum nobile ware.

Er betam bie Sauptprügel, ber Andere nur bas accessit.

Sein jungerer Bruber kriegte seines besonbern Kopfes wegen eine kleine Stelle beim Theatro anatomico ju G . . . Rämlich er kam tobt auf die Welt, und wird jest bort in Spiritus ausbewahrt.

| Die Frauenzimmer   | mit | Parabiesvögeln | verglichen, | weil | fie |
|--------------------|-----|----------------|-------------|------|-----|
| feine Beine haben. |     |                |             |      |     |

Er ftieß ihn mit bem Ropf gegen bie Erbe, als wenn er ihn ba aufftellen wollte, wie Columbus bas Ci.

Seine Bebienten waren noch fo ziemlich weichmäulig, fie tamen beim zweiten Rlingelzug allemal.

Er hatte einige Jahre mit ihr im Stande der unheiligen Che gelebt.

Die Schulen — gelehrte Rafpelhaufer. — Er rafpelte bie auctores classicos feine gange Lebenszeit burch.

Statt Quod erat demonstrandum, woque Elegoor! unter eine pfochologische Demonstration.

Er faß zwifden feinen jungen Bunblein, und nannte fich Daniel in ber Löwengrube.

Er fette ber Bache einen Louisb'or auf bie Bruft, und fo enttam er gludlich.

Er hielt fehr viel vom Lernen auf ber Stube, und war alfo ganglich für bie gelehrte Stallfutterung.

| Der Cfel tommt mir bor wie ein Pferd ins Collanbifche                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| überfett.                                                                                 |
| Die gefdärfte Sofratische Methobe - ich meine bie Vortur.                                 |
| Ein Fifc, ber in ber Luft ertrunten war.                                                  |
| Der Gang ber Jahreszeiten ift ein Uhrwert, wo ein Gud-<br>gud ruft, wenn es Fruhling ift. |
| Der berühmte Schwein- und nachherige Seelenhirt Sixtus V.                                 |
| Bom Bahrfagen läßt fich wohl leben in ber Belt, aber nicht vom Bahrheit fagen.            |
| Eine Ausgabe auf papier velin, und eine auf papier vilain.                                |
| Mein Aibe be Camp — Abelungs Wörterbuch.                                                  |
| Die Gesundheit fieht es lieber, wenn ber Körper tangt, als wenn er schreibt.              |
| Etwas aus Ultracrepidamie thun.                                                           |
| 3d bin nicht ber Meinung, bie Erbe zum hofpitalplaneten zu machen.                        |
| Banterotwaffer — ber Raffee.                                                              |

#### Machtrag

ju den wißigen und tomischen Ausbruden und Bergleichungen.

Er trug bie Libree bes Sungers und bes Glenbs.

Gott, ber unfere Sonnenuhren aufzieht.

Eine Monbfinfterniß, bie Silhouette ber Erbe.

Rach bem neuen Griechenland reifen, um bas Grab ber ichonen Runfte gu besuchen.

Eine Schraube ohne Anfang; fo konnte man wohl eine lahme nennen.

Das Geftirn bes Unbeils mar über ihm aufgegangen.

Er ift in eigenhändiger Perfon binaufgeftiegen.

Gin Mittagsmahl überfette ein Frangofe: mal de midi. So find in Göttingen öftere mahre maux de midi.

Waren nur bie herren Beiber beffer, mit ben Frau Chemannern ginge es wohl noch bin.

| Abhandlung von mertwürdigen Ochfen. und Gfelet.                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| bie nahe bei R. und in ber anliegenben Gegend über ber<br>gefunden worden. | Erb   |
| Bon bem Erziehungsbuche bis jum Erziehungsbefen.                           |       |
| Eine Efelin, die felbst nothig gehabt hatte, erft die milch gu trinken.    | Efels |
| Augen wie ein Stilet.                                                      |       |
| Gine Jungfer Sausfrau, ober eine Frau Sausjungfe                           | r.    |
| Profit, wenn's tein Schnupftabad ift.                                      |       |
| Franklin, ber Erfinder ber Disharmonica zwischen En und ber neuen Belt.    | glant |
| An bie Universitätsgaleere angeschmiebet.                                  |       |
| Lieber Gott, ich bitte bich um taufend Gotteswillen.                       |       |
| Alls unfere felige Ruh noch lebte, fagte einmal eine in Göttingen.         | Frau  |

Er ftand fo erbarmlich ba, wie ein ausgebranntes Raucher-

ferzchen.

| Œ8     | gibt  | eine | Art | bon | Profa, | bie | man | bie | Staatsperuque |
|--------|-------|------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---------------|
| nennen | fönnt | e.   |     |     |        |     | •   |     |               |

Der Menich ber alten Beit verhalt fich gur neuen, wie ein Bratenwenber gu einer Repetiruhr.

Das neue Teftament, von neuem aus bem Griechischen überfest, vermehrt und verbeffert u. f. w.

Eine Seelenchocolabe, beren Gebrauch jum ewigen Leben führt.

Er trieb einen fleinen Sinfternighanbel.

Freiheit ber Preffe und ber Raffeemühle.

Der Franke ficht; ber Emigrirte gehet fechten.

Die herren vom Berge, ich meine vom Parnaf. (1796 ge-fcbrieben).

Schon lange vor ber frangofifchen Revolution hatte er bie breifarbige Rase aufgestedt.

Es war mir auf bem Garten immer eine Freube, bes Sonns tags fo bie iconen Leinathenienferinnen vorbeigehen gu feben.

Ein wahres Stedbriefgeficht.

Er fcbien eher Tifchlerarbeit gu fein, als ein wirklich menfchliches Gefcopf.

Flüche für Rinber, Seeleute, Militairperfonen 2c.

Ein großes Licht war ber Mann eben nicht, aber ein großer bequemer Leuchter. Er handelt mit anberer Leute Meinungen.

Er handelte mit anderer Leute Meinungen. Er war Professor ber Philosophie.

Die Geehrten und bie Belehrten.

Er ftieg langsam und ftolg wie ein herameter voran und feine Frau trippelte wie ein Pentameterchen hinter brein.

Auf ben Fenstern ber Aufklarung ruht in . . . noch eine schwere Lare.

Die Stadtuhr hat wieder rheumatifche Bufalle.

Er hatte bon feiner Frau ein Rinb, welches Ginige für apolrophifch halten wollten.

| Er hatte ein paar Studchen auf ber Wetaphyfit fpielen gelernt                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Grenabiercabinet Friebr. Wilhelm bes Erften.                                                  |
| Reue Baber heilen gut.                                                                            |
| Das Berbrechen der beleidigten Philosophie.                                                       |
| Eine Menagerie von Spigbuben.                                                                     |
| Der Papagei fprach noch bloß feine Muttersprache.                                                 |
| Jungfern, bavon brei auf ein Gaculum geben.                                                       |
| Die weißen Febern ber Damen find weiße Fahnen, Die fit<br>aufsteden gum Beichen ber Capitulation. |
| 3wölflöthiger Rheinwein.                                                                          |
| Ginlanglicher Stoff gum Stillfcweigen.                                                            |
| Wenn ber Schlaf ein Stiefbruber bes Tobes ift, so ist ber<br>Tod ein Stiefbruber bes Teufels.     |
| Gr ichrieb und bachte friich pon ber Leber weg. obne Alles                                        |

erft burch bas Filtrum ber Convenieng laufen gu laffen.

Ein Pfaffe auf ber Cangel. Er war bid, breit, hatte einen kurzen hale, und sein Gesicht öfters unter einem Winkel von 45° auswärts gerichtet, so baß er förmlich einem geistlichen Controversbombenmörfer glich. Zuweilen wurde sein Rücken fast horizontal und da spie er, wie eine Drehbasse, Fluch, Freudenund Segenfeuer durch einander.

Die Nafe machte mit ben beiben Augenknochen eine Art von spanischem Reuter, baf man fie nicht einmal hatte kuffen konnen, wenn man gewollt hatte.

Wir wohnen in Göttingen in Scheiterhaufen, Die mit Thuren und Fenftern versehen find.

Sie afen ein To Deum laudamus.

Er war Anelbotenfpediteur und hofmedicus bei bem Furften ju R.

Seine Stirn verbient bas glubenbe Gifen bes Gefchicht. fcreibers.

Ein Sorgenmeffer; mensura curarum. Mein Geficht ift eines.

Offenfiver und befenfiver Stolk.

| Sie gog eine Lieb. und Leibrente.                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der felig zerplatte B., fagte diefen Morgen mein Frifeur.                                                                   |
| Dem Buchelchen bie Poden einoculiren, bas ift, fich bie Recenfenten burch Bitten gu Freunden machen.                        |
| D. follte auf fein Macufaturmagazin die Aufschrift fegen taffen: Piperariis et Apollini; ober auch: Musis et Piperi.        |
| Das ift die Betterfeite meiner moralifchen Constitution, ba                                                                 |
| Neujahrswunfche, fur beren Gute ber Bertaufer einfteht. Sie konnen, wenn fie nicht einschlagen, wieder gurudgegeben werben. |
| Die ganze Halsgerichtsorbnung ber Cangel.                                                                                   |
| "Diefen meinen Secundaverweis" fcreibt ein Raufmann an feinen Sohn.                                                         |
| Gin haus, worin bie Körper nach abgeschiedener Bernunft einen Wittwenfig erhalten.                                          |
| Sie ist zwar noch nicht verheirathet, hat aber promovirt.                                                                   |

| Er war ber Ausrufer   | bes Evangelii, | benn | Prediger | Ponnte |
|-----------------------|----------------|------|----------|--------|
| man ihn nicht nennen. |                |      |          |        |

36 habe gehört, er foll zuweilen nuchtern fein.

Der hunger und bas Elend liegen ba gleichsam in Garnifon.

Er war ber mabre Secundenzeiger des Anstandes, ber Bernunft und des guten Geschmads.

Er hatte mehrere Krantheiten, allein feine Sauptftarte befaß er im afthmatifchen Fache.

Er war bamals die Spabille ber Gefellschaft.

Der gute Son fteht bort um eine Octave niebriger.

Das Musenbrot ift an manchen Orten noch schwärzer als bas Commisbrot.

Er glich gewissen Blumenblättern, bie man nie gerabe biegen kann, fie bleiben immer nach ber einen ober ber anbern Seite hohl.

Das Wort halsgericht konnte zuweilen von einem concilio medico gebraucht werben.

Er hatte eben einige lateinische Borter apportiren gelernt.

Man fagt: bas Ablerauge ber Kritit. In vielen Fällen ware es beffer, ju fagen: bie Hunbonafe ber Kritit.

Borrebe follte beißen Borfpann, benn bas find manche Borreben.

Es ließen fich gang artige Bemerkungen über bie vielen auf bem großen Profpect in M. in die Augen fallenden Kirchfpigen machen. Sie find eine Art fpanischer Reuter gegen den Teufel und fein Beer, Kriegableiter u. f. w.

Gin Mabden, faum zwölf Doben alt.

13.

# Urtheile und Bemerkungen über ben Charafter verschiedener Bölfer.

Die Osnabruder find gang gute Leute, aber fie brauchen boch auch brei Tage, um einen Windofen gu fegen.

In Athen herrichte weit weniger gefunde Bernunft, als in Lacedamon. Die erfte Stadt war außerst wankelmuthig; fie ließ ihre Generale hinrichten, und bereute es; fie vergiftete ben Sortrates, bestrafte feine Feinde, und errichtete ihm Chrenfaulen.

Im Sahr 1774 las ich in irgend einer von hume's Schriften, bie Engländer hatten gar keinen Charakter. Ich konnte bamals nicht begreifen, wie ein solcher Mann so etwas sagen konnte, für das sich keinen Tag Credit erwarten ließ. Run, nachdem ich etwa 16 Wochen unter diesem Bolke gelebt habe, glaube ich mit überzeugung, daß hume recht hat. Ich will damit nicht sagen, daß es wahr ist, allein mir kommt es nun so vor, was ich voriges Jahr für ganzlich unmöglich geshalten hatte.

Benn fich etwas Bestimmtes von bem Charafter ber Eng-

länder fagen läßt, so ist es biefes, baß ihre Nerven, wie man zu fagen pflegt, fehr fein find. Sie unterscheiden Bieles, wo Andere nur Gins sehen, und werben leicht durch ben gegenwärtigen Eindruck hingeriffen. Daher fieht man, wie ihre Wantelmüthigkeit mit ihrem Genie zusammenhängt. Wenn sie sich vorfählich einer einzigen Sache überlaffen, so muffen sie es auf biefe Art sehr weit bringen.

In England findet man mehr Originalcharaftere in Gefellschaften und unter dem gemeinen Bolt, als man aus ihren Schriften tennt. Wir hingegen haben eine Menge im Meftatalog, wenige in Gefellschaft und im gemeinen Leben, und unter bem Galgen gar teine.

Sagt, ist noch ein Land außer Deutschland, wo man die Rase eher rumpfen lernt, als pugen?

Der Charafter ber Deutschen in zwei Worten: patriam fugimus. Virg.

Die Englander folgen ihrem Gefühl mehr, als andere Menichen, daber find fie so geneigt, neue Sinnen anzunehmen, 3. B. sense of truth, sense of moral, sense of beauty.

Die Deutschen lefen zu viel. Darüber, daß fie nichts zum zweitenmal erfinden wollen, lemen fie Alles so ansehen, wie

es ihre Borfahren angefeben haben. Der zweite Fehler ift aber gewiß folimmer, als ber erfte.

Selbst aus ben taufend und einer Racht kann man bie Inbolenz ber Indianer erkennen. Alabins Lampe, womit er sich Alles verschaffen kann, bas Pferd, bas vermittelst eines Bapfens hinführt, wohin man will, sind unwidersprechliche Rennzeichen bes Charakters. Haben nicht thätigere Nationen auch in ihren Kabeln mehr Thätigkeit?

Reine Nation fühlt fo fehr, als die deutsche, ben Berth von andern Nationen, und wird leider! von den meiften wenig geachtet, eben wegen bieser Biegsamkeit. Mich dunkt, die andern Nationen haben recht: eine Nation, die Allen gefallen will, berdient von Allen verachtet zu werben. Die Deutschen sind es auch wirklich so ziemlich. Die Ausnahmen sind bekannt, und kommen nicht in Betracht, wie alle Ausnahmen.

Ich glaube boch, bag, in Bergleich mit bem Englander, bie Bernunft bei bem Deutschen mehr vertuscht, was eigentlich gar nicht einmal Statt finden follte. Der Deutsche lacht g. E. bei mancher Gelegenheit nicht, weil er weiß, baß es unschicklich ift, wobei bem Englander bas Lachen gar nicht einfallt.

Bo bie gemeinen Leute Bergnügen an Bortfpielen finden, und häufig felbft welche machen, ba tann man immer barauf rechnen, bag bie Ration auf einer fehr hohen Staffel von Cultur ftebt. Die Calenberger Bauern machen teine.

#### Machtrag :

ju ben Urtheilen und Bemerkungen über ben Charafter verschiedener Bolfer.

Die englischen Genies geben vor ber Mobe ber, und bie beutschen hinter brein.

Die Griechen befaßen eine Menfchenkenntniß, die wir, ohne burch ben ftarkenben Winterfchlaf einer neuen Barbarei burchzugeben, kaum erreichen zu konnen fcheinen.

Wenn man ben Lanbern ihre Namen von ben Worten gabe, bie man zuerst bort, so mußte England damn it heißen.

3ch möchte einmal wiffen, was geschehen wurbe, wenn man in London bie gehn Gebote fo lange aufhobe, als es 12 fclägt.

Bir fennen noch gur Beit bie Spigbuben ber Englanber beffer, ale fie unfere Belehrten.

1

Warum gibt sich nicht leicht irgend jemand, ber es nicht ist, für einen Deutschen aus, sondern gemeiniglich, wenn er sich für etwas ausgeben will, für einen Franzosen oder Engländer? Das ist in dieser Welt ausgemacht. Aber das sind Hasenfüße. Gut, aber warum gibt es keine Hasenfüße unter andern Nationen, die sich für Deutsche ausgeben? Es ist seltsam. Es ist ein Irrthum. Aber Irrthum von Nationen, wer will ihn richten? Es werden Kriege geführt über Ursachen, die im gemeinen Leben den Galgen verdienen. Aber wer will richten?

Der beutsche Gelehrte halt bie Bucher gu lange offen, und ber Englander macht fie gu fruh gu. Beibes hat inbeffen in ber Welt feinen Ruben.

Die Sannoveraner haben ben Fehler, bag fie gu fruh flug werben.

#### 14.

# Jum Andenken von Berftorbenen.

Große Manner follten ihren Beifall bffentlich nicht blog ben Belben geben, nicht blog bem Manne, ber bon einer Borftellung begeistert eine Dbe ftammelt, fonbern auch bem gerechten und ftrengen Richter, bem gelehrten und gewiffenhaften 216vocaten, bem finnreichen und emfigen Sanbwerter. Kürchtet nicht, bag eure Geschichtbucher mit Ramen überschwemmt mer-Sie find fo felten und feliner, als bie Belben, ben würben. je geringer ber Lohn ist, ben fie aus ben Banben bes Ruhms erwarten. 3d weiß nicht, ob bie Geschichtschreiber bes fiebenjabrigen Rrieges ben Generalanditeur Griefebach nennen merben ; wenn ein Livius barunter ift, fo vergift er ihn nicht. Gin Mann, ber feinem Ronige fo getreu, wie feinem Gott war; ber, wenn er bie Berechtigkeit und bas Befet für fich batte, nichts icheute, mas fonft Menichen ju fürchten pflegen, burch nichts bestechlich, mas bie Welt geben tann; turg ber Dann, beffen Tugenb Ferbinanb bewundert, und bei beffen Tobe Bimmermann gefagt bat:

Der Mann, ber von ber Bahn ber Tugend niemals wich, Der an Gerechtigkeit ben Göllenrichtern glich,

Den Fürstengunft vergebens wanten machte, Der als ein Gott bei jeber hanblung bachte,

Der ftirbt! — ach nur zu früh für Baterland und Freund it. Die Namen folder Männer muffen nicht etwa unter bem Titelt Beben gewiffen hafter Richter und Abbocaten — ber Nachwelt zugestellt werben wollen, die sie gewiß unter biefer Abbreffe nicht erhält. Man muß ihnen nicht einen Leichenstein auf einem Stadtkirchhof, errichten, sondern man muß sie unter die Könige begraben.

Den 12. September 1769 starb in Göttingen Gr. Rolten, ein Buchsenmacher und ein sehr ehrlicher Mann. Er hatte es in seiner Kunft sehr weit gebracht, und war zugleich ein tresslicher Schüte. Er schoß einmal aus freier Dand 13 mal nach einanber auf 250 Schritt ins Schwarze, und beinahe immer auf benselben Fleck. Bei solennen Scheibenschießen hat er öfters den Punkt aus der Scheibe geschossen. Er liegt in der Albaner Rirche begraben, wo der große Maper ebenfalls liegt. Er war mein guter Freund, und hatte ein vortressliches Derz, daher lächele ich nicht bei der Berbindung der beiden Ramen, Maper und Rolten.

Um 18. December 1788, ftarb mein vortrefflicher Deifter"),

<sup>&</sup>quot;) Albrecht Lubw. Friebr. Meifter, geb. 1724, ju Beidersheim im hohenlohischen, Prof. ber Philosophie in Göttingen.

allein erft ben 23. warb er, nach feiner Berordnung, begraben. hieraus leuchtet bes guten Mannes Aurcht berbor, bie ibn fonft gegen bas Enbe feiner Tage verlaffen zu haben ichien. 3ch habe ibn febr genau getannt, nicht blog, weil ich viel mit ihm umging, - benn man fann febr viel mit einem Manne umgeben, und ibn boch nicht tennen lernen, - fonbern weil ich in einer Berbinbung mit ihm ftand, wobei man fich nicht blog an einander anschließt, sonbern auch fo unter einander öffnet, bag Alles in beiben Gefäßen bis jum borizontalen Stand gusammenfließt. Er war ein Mann bon ben größten Fähigkeiten, und einem Scharffinn, ber nicht leicht feines Gleichen bat. Mathematifcher Calcul war begwegen nicht bas, was Reize für ibn batte; er bachte febr gering bavon, wie von ben Leuten, die ihren ganzen Ruhm barin allein suchen. Schriftstellerischen Stolz batte er gar nicht; er hatte fonft gewiß leicht feine Berren Collegen über-Bang gefannt bat ibn inbeffen bie Belt gar nicht, troffen. auch feinem Charafter nach. Es ift gar fonberbar, wie viel ber vernünftigste und rechtschaffenfte Mann nöthig bat, nicht mit bem Mifroffop betrachtet zu werben. 3ch möchte wohl zuweis len wissen, wo alles bas hinaus will, und wo man die Linie au gieben bat. Das Mabden im Stanb ber Patur paart fich willig mit bem Manne, ber Starte und Gefunbbeit und Thatigfeit verrath. Nach ber Sant findet fie, bag fein Athem nicht ber reinfte ift, bag er ibr wirklich nicht immer Genuge leiftet u. f. w. Go geht es überall. Meifter war ein bochft feiner und scharffinniger Ropf, und wirklich ein großer Mann, von unerfoutterlicher Rechtschaffenheit im hanbel und Banbel, und boch hatte er fo ungablige Schwachheiten, wo man ihn gang fab. --

Petron und Apulejus waren immer feine Lieblingsschriftsteller; obgleich er gegen eble Simplicität nicht unempfindlich war. An Auflösung einer verwickelten Synthese fand er besonderes Bergnügen.

## Sute Nathichläge und Magimen.

Wenn bu in einer gewissen Art von Schriften groß werben willft, so lies mehr, als die Schriften dieser Art. Wenn du auch schon beine Afte nicht über ein großes Stud Feld ausbreiten willft, so ist es beiner Fruchtbarkeit immer zuträglich, beine Wurzeln weit ausgebreitet zu haben.

Ein gutes Mittel, gefunden Menschenverstand zu erlangen, ist ein beständiges Bestreben nach deutlichen Begriffen, und zwar nicht bloß aus Beschreibungen Anderer, sondern so viel möglich durch eigenes Anschauen. Man muß die Sachen oft in der Absticht ansehn, etwas daran zu sinden, was Andere noch nicht gesehen haben; von jedem Wort muß man sich wenigstens Einmal eine Erklärung gemacht haben, und keines brauchen, das man nicht versteht.

Es ift fehr gut, Alles, was man bentt, rechnet u. bergl., in befondere Bucher gu fchreiben: bieß macht ben Bachsthum mertlich, unterhalt ben Fleiß, und gibt einen Nebenbewegungsgrund, aufmertfam au fein.

The state of the s

Man muß nie benten, biefer Sat ift mir gu fcmer, ber gebort für große Gelehrte, ich will mich mit ben anbern hier befchäftigen; bas ist eine Schwachheit, bie leicht in eine völlige Unthätigkeit ausarten kann. Man muß sich für nichts zu gering halten.

So zu lefen und zu flubiren, bağ es fich immer anfett, kann ich rathen, obgleich die Welt nicht an mir den Ruben diefes Rathes fieht. Ich gebe ihn nicht, weil ich ihn burch bauch fige Erfahrung muglich befunden habe, sondern weil ich ihn jest febr deutlich febe, daß ich ihn hatte befolgen sollen. Aus biefem Gesichtspunkte sollte man überhaupt Borschriften betrachten.

bebeit, wenn fie vernünftig fein foll: einmal, die Sachen zu behalten und fie mit seinem Spstem zu vereinigen, und bann vornehmlich sich die Art eigen zu machen, wie jene Leute die Sachen angesehen haben. Das ist die Urfache, warum man Jebermann warnen sollte, keine Bucher von Stümpern zu lesen. Jumal wo sie ihr eigenes Raisonnement eingemischt haben. Man kann Sachen aus ihren Compilationen lernen, allein was einem Philosophen eben so wichtig, wo nicht wichtiger ist, seiner Denkungsart eine gute Form zu geben, lerut er nicht.

Sute bich, daß bu nicht burch Bufalle in eine Stelle tommft, ber bu nicht gewachsen bift, bamit bu nicht fcheinen :mußt, was

bu nicht bift. Richts ift gefährlicher, und töbtet alle innere Rube mehr, ja ift aller Rechtschaffenheit mehr nachtheilig, als biefes, und endigt gemeiniglich mit einem gänzlichen Berluft bes Credits.

Übe beine Rrafte, was bich jest Dube toftet, wird bir end-

Was man fieht, thut ober lieft, suche man immer auf ben Grab ber Deutlichkeit zurudzubringen, baß man wenigstens bie gemeinsten Einwürfe bagegen beantworten kann; alsbann läßt es sich zu bem errichteten Fond unserer Biffenschaft schlagen. Rein streitiges Bermögen muß je barunter gerechnet werben. Will sich etwas allgemein Angenommenes nicht mit unserm System vertragen, so sehlen uns vielleicht noch Grundideen; und Erlernung solcher ist ein großer Gewinn.

Man muß nicht zu viel in Buchern blattern über Biffenschaften, bie man noch zu erlernen hat. Es schlägt oft nieber. Immer nur bas Gegenwärtige weggearbeitet!

Durch eine ftricte Aufmerkfamkeit auf feine eigenen Gebanten und Empfinbungen, und burch bie ftarkftinbivibualifirenbe Ausbrudung berfelben, burch forgfältig gewählte Worte, bie man gleich nieberschreibt, kann man in kurzer Beit einen Borrath von Bemerkungen erhalten, beffen Ruben sehr mannichfaltig ift. Bir lernen uns felbst kennen, geben unserm Gebankenspstem Festigkeit und Ausammenhang; unsere Reben in Gesellschaften erhalten eine gewisse Sigenheit wie die Gesichter, welches bei dem Kenner sehr empsiehlt, und bessen Mangel eine bose Wirkung thut. Man bekommt einen Schah, der bei künftigen Ausarbeitungen genüht werden kann, formt zugleich seinen Stil, und stärkt den innern Sinn und die Ausmerksamkeit auf Alles. Nicht alle Reichen sind es durch Glück geworden, sondern viele durch Sparsamkeit. So kann Ausmerksamkeit, Ökonomie der Gedanken und übung den Mangel an Genie ersehen.

Man kann nicht leicht über zu vielerlei benten, aber man kann über zu vielerlei lefen. Über je mehrere Gegenstände ich bente, bas heißt, sie mit meinen Erfahrungen und meinem Gebankenspstem in Berbindung zu bringen suche, besto mehr Kraft gewinne ich. Mit bem Lesen ist es umgekehrt: ich breite mich aus, ohne mich zu stärken. Merke ich bei meinem Denken Lücken, die ich nicht ausfüllen, und Schwierigkeiten, die ich nicht überwinden kann, so muß ich nachschlagen und lesen. Entweder dieses ist das Mittel, ein brauchbarer Mann zu werben, ober es gibt gar keines.

D, wenn man bie Bucher und bie Collectaneen fabe, aus benen oft bie unfterblichen Werke erwachsen find — (ich habe bie Geftandniffe einiger vertrauten Schriftfeller fur mich, bie nicht wenig Aufsehen gemacht haben) — es wurde gewiß Tau-

fenben ben größten Troft gewähren! Da nun biefes nicht leicht gefchehen taun, fo muß man lernen burch fich in Andere hinein feben. Man muß Niemanben für ju groß halten, und mit Überzeugung glauben, baß alle Werte für die Ewigkeit bie Frucht bes Fleißes und einer angestrengten Ausmerksamkeit gewesen sind.

Lag bich beine Lecture nicht beberrichen, fonbern herriche über fie.

Ungfilich zu finnen und zu benten, was man hatte thun fonnen, ift bas übelfte, was man thun tann.

Bon ben jebermann bekannten Buchern, muß man nur bie allerbeften lefen, und bann lauter folde, bie faft niemanb tennt, beren Berfaffer aber fonft Manner von Geift finb.

Seben Augenblic bes Lebens, er falle, aus welcher hand bes Schickfals er wolle, uns zu, ben gunftigen, so wie ben ungunftigen, jum bestmöglichen zu machen, barin besteht bie Runft bes Lebens, und bas eigentliche Borrecht eines vermunftigen Befens.

Bur Auferwedung bes in jebem Menichen ichlafenben Syftems, ift bas Schreiben vortrefflich; und jeber, ber je geschrieben hat, wird gefunden haben, daß Schreiben immer etwas erwedt, was man vorher nicht beutlich erkannte, ob es gleich in uns lag.

Sich ber unvermutheten Borfalle im Leben so zu seinem Bortheil zu bedienen wiffen, daß die Leute glauben, man habe fie vorher gesehen und gewünscht, heißt oft Glück, und macht ben Mann in der Belt. Ja, diese Regel bloß zu wissen und immer im Geist zu haben, ist schon eine Stärkung. Nach Rochesoucault's Urtheil, soll der Cardinal de Reg diese Sigenschaft in einem hohen Grade besessen haben.

Wer weniger hat, ale er begehrt, muß wiffen, daß er mehr hat, ale er werth ift.

"Es gibt febr viele Menfchen, bie ungludlicher find, als bu" — gewährt zwar kein Dach, barunter zu wohnen, allein fich bet einem Regenschauer barunter zu retiriren,
ift bas Gabchen gut genug.

Man sollte sich nicht schlafen legen, ohne sagen zu können, baß man an bem Tage etwas gelernt hätte. Ich verstehe barunter nicht etwa ein Wort, das man vorher noch nicht gewußt hat; so etwas ist nichts, will es jemand thun, ich habe nichts bagegen; allenfalls kurz vor dem Lichtauslöschen. Nein, was ich unter dem Lernen verstehe, ist Fortrücken der Grenzen unserer wissenschaftlichen oder sonst nühlichen Erkenntniß; Berbesserung eines Irrhums, in dem wir und lange befunden haben; Gewißheit in manchen Dingen, worüber wir lange ungewiß waren; deutlich Begriffe von dem, was und undeutlich war;

Ertenntniß von Bahrheiten, die fich fehr weit erftreden u. f. w. Bas biefes Bestreben nüglich macht, ift, daß man die Sache nicht flüchtig vor bem Lichtausblafen abthun kann, sondern daß die Beschäftigungen bes ganzen Tages bahin abzwecken muffen. Selbst das Bollen ist bei bergleichen Entschließungen wichtig, ich meine hier bas beständige Bestreben der Borschrift Gnuge zu leisten.

Unternimm nie etwas, wozu bu nicht bas Berg haft, bir ben Segen bes himmels zu erbitten!

Ach, ich habe fo oft felbst erfahren, wie viel bie Regel gilt: Bermeibet ben Schein bes Bofen sogar! Denn wenn man auch noch so gut hanbelt, so gibt man boch irgend einmal Jemanben Gelegenheit, uns eine Schulb aufzuburben, wobei sein Rund nicht einmal zu lügen Ursache hätte, so febr auch sein herz ihn ber Falscheit ziehe.

Rath am Ende bes Lebens: Man hute fich, wo möglich, vor allen Schriften ber Compilatoren und ber allgu literarifchen Schriftfteller! Sie find nicht ein Menfch, sondern viele
Menschen, die man nie unter einen Ropf bringen kann, ohne
sich zu verwirren; und es geht oft viele Beit verloren, eine solche
mustvische Arbeit unter einen guten Gesichtspunkt zu bringen.
Ein Mann, der Alles zusammen gedacht hat, für sich, verdient allein
gelesen zu werben, weil ein Geift nur einen Geift fassen kann.

Immer fich gu fragen: follte bier nicht ein Betrug Statt finden? und welches ift ber natürlichfte, in ben ber Menfch unvermerkt verfallen, ober ben er am leichteften erfinden kann?

Die Bahrheit finden wollen, ift Berbienft, wenn man auch auf bem Wege irrt.

Man frage fich felbft, ob man fich bie kleinften Dinge erklaren kann. Dieß ift bas einzige Mittel, fich ein rechtes Spftem zu formiren, feine Rrafte zu erforschen und feine Lecture fich nublich zu machen.

Bu benten, wie man Allem eine beffere Ginrichtung geben tann, Beitungen, Schuhen, Schrittzählern u. f. w., ift gewiß eine herrliche Regel und leitet immer an etwas. Ein Philosoph muß sich um Alles bekummern; und über Alles, auch bie gemeinsten Dinge, zu schreiben, befestigt bas System mehr, als irgend etwas. Man erhält badurch Ibeen und kommt auf neue Borstellungen. Die Gelehrtesten sind nicht immer die Leute, die die neuesten Ibeen haben.

Bei großen Dingen frage man: was ift bas im Kleinen? und bei kleinen: was ist bas im Großen? wo zeigt sich so etwas im Großen, ober im Kleinen? — Es ist auch gut, Alles so allgemein, als möglich, zu machen, und immer die ganze Reihe nach oben und nach unten aufzusuchen, von der etwas

ein Glieb ausmacht. Sebes Ding gehört in eine folche Reihe, beren außerfte Glieber gar nicht mehr gusammen zu gehören scheinen.

/ Richt eher an die Ausarbeitung zu gehen, als bis man mit ber gangen Anlage zufrieben ift, bas gibt Muth und erleichtert bie Arbeit.

Es ist eine große Stärkung beim Stubiren, wenigstens für mich, Ales was man lieset, so beutlich zu fassen, bas man eigne Anwendungen bavon, ober gar Bufage bagu machen kann. Man wird bann am Ende geneigt, zu glauben, man habe Alles selbst erfitten können, und so etwas macht Muth, so wie nichts mehr abschreckt, als Gefühl von Superiorität im Buch.

# **Nachtrag**

the first transfer with the second second second second second

ju ben guten Rathschlägen und Maximen.

/ Wis und Laune muffen wie alle corrofive Sachen mit Sorgfalt gebraucht werben.

Man ift nur gar ju febr gerielgt', ju glauben, wenn man etibas Talent befitt, Arbeiten muffen einem leicht werben. Greife Dich immer an, wenn Du etwas Großes thun willft.

Manche Leute wiffen Alles fo, wie man ein Rathfel weiß, beffen Auftösung man gelefen hat, ober einem gesagt worden ift, und bas ift die schlechteste Art von Wiffenschaft, die ber Mensch am wenigsten sich erwerben sollte. Er sollte vielmehr darauf bedacht sein, sich diejenigen Kenntniffe zu erwerben, die ihn in den Stand sehen, Bieles selbst im Fall der Roth zu entbeden, was Andere lesen ober hören muffen, um es zu wiffen.

Man foll seinem Gefühle folgen, und ben ersten Einbruck, ben eine Sache auf uns macht, zu Wort bringen. Richt als wenn ich Wahrheit so zu suchen riethe, sonbern weil es bie unverfälschte Stimme unserer Ersahrung ift, bas Resultat unserer besten Bemerkungen, ba wir leicht in pflichtmäßiges Gewäsch verfallen, wenn wir erft nachfinnen.

Große Dinge gesehen ju haben, 3. B. einen großen Sturm, muß unftreitig bem gangen Gehirn eine andere Stimmung geben, und man kann fich baber nicht genug in solche Lagen bringen. Man sammelt auf biese Art, ohne zu wiffen.

/ 3weiste an Allem wenigstens Einmal, und ware es auch ber Sag: zweimal 2 ift 4.

In bie Belt ju geben, ift beswegen für einen Schriftsteller nothig, nicht sowohl, bamit er viele Situationen febe, fonbern felbft in viele tomme. Man muß fich buten, manche Dinge nicht bekannt zu nennen, weil man gerabe zuweilen baraus fieht, baß fie einem unbekannt waren.

Reine Untersuchung muß für zu schwer gehalten werben, und keine Sache für zu fehr ausgemacht.

Ich glaube, biejenigen Gelehrten, die Alles ichagen gu tonnen glauben, haben boch nicht recht ben Werth eines jeben ihrer Mitbrüder schägen gelernt. Es tommt wahrhaftig in bem Fortgange ber Wiffenschaften nicht barauf an, ob einer etwas in bem, was sonst groß genannt wird, gethan hat. Wenn nur jeber thate was er könnte, ben Theil von Kenntniffen verarbeitete, beffen er mächtig ift, und in welchem er schärfer sieht als tausend Andere.

Man kann bas Streben nach Entbedung bem Bogelfchießen vergleichen. Wer bie Krone abschießt, muß bebenken, bag bie Schuffe seiner Borganger auch etwas bazu beigetragen haben, baß er einen Flügel abkriegt, ober gar bie Krone.

Nichts verloren geben zu laffen, ift eine hauptregel, Pas pierschnigel fo wenig, als Beit.

16.

### Borschläge.

Es ware ein guter Plan, wenn einmal ein Rind ein Buch für einen Alten fcriebe, ba jest Alles für Kinder fcreibt. Die Sache ift fcwer, wenn man nicht aus bem Charakter geben will.

Jebe Universität follte einen Ambasabeur auf ben übrigen Universitäten haben, zu zwedmäßiger Unterhaltung sowohl ber Freunbschaften, als ber Feinbschaften.

Eine Statistid ber Religion mare mohl ein Wert, bas, von einem Renner gefchrieben, großes Auffeben machen tonnte.

Der Pas de Calais follte funftig Pas de Blanchard beifen.

Wir glauben für bie Rachwelt zu forgen, wenn wir unfere Gebanken auf Lampenpapier abbrucken laffen, bie bann bie Rachwelt, bas heißt, bie Leute, bie uns Urgroßväter nennen, wieder auf Lumpenpapier copiren. Aber, mein Gott! was wird aus allem Lumpenpapier und unserer Wiffenschaft werben, wenn wir wieder einmal Boden des Meeres werben? Die ägyptischen Pyramiden waren ein gescheuter Gebanke. Jene Leute verstan-

ben sich auch auf bas Papiermachen, aber sie vergaßen, etwas barauf zu bruden. Wir sollten auf einer Stelle in ber Schweiz, bie be Lüc, Sauffüre, Sennebier angeben müßten, ein solches Denkmal errichten, und Europa müßte subscribiren. Ich gebe meinen Louisb'or. Aber welche hieroglyphe würde bazu gewählt werben müssen? Welches sind die Zeichen, wodurch man sich einem kunftigen Menschengeschlechte wieder verständlich machen könnte? Es müßte eine Sprache sein, die Kinder und Philosophen verbände. Die hieroglyphen könnten also sehr wichtig sein. D wenn boch Zeichen auf ben Pyramiden ständen! Wielleicht hat jemand ben Gedanken vor mir gehabt, und die hieroglyphen oder Mysterien sind bas, was ich meine.

Ein fehr icones Gujet fur einen Maler waren einige kleine unschuldige Mabchen, die neugierig in einen Brunnen guden, aus dem, ihrer Meinung nach, die Kinder geholt werden. Es könnte allenfalls nur eines hineinsehen, wahrend bie anderen warten, bis die Stelle frei wirb.

Särge bon Rorb werk könnten wohlfeil und boch icon gemacht werben; man könnte fie ichwarz und weiß anftreichen. Sie hatten ben Bortheil, baß fie leicht verfaulten.

Ein Journal bes Lurus und ber Moben für Arzte; auch für mehrere Stände ließe fich fo etwas wohl schreiben, selbst Phislosophie nicht ausgeschloffen.

Wir lernen uns selbst kennen, geben unserm Gebankenspstem Festigkeit und Jusammenhang; unsere Reben in Gesellschaften erhalten eine gewisse Gigenheit wie die Gesichter, welches bei dem Kenner sehr empsiehlt, und bessen Mangel eine bose Wirkung thut. Man bekommt einen Schat, der bei künftigen Ausarbeitungen genützt werden kann, formt zugleich seinen Stil, und stärkt den innern Sinn und die Ausmerksamkeit auf Alles. Nicht alle Reichen sind es durch Glück geworden, sondern viele durch Sparsamkeit. So kann Ausmerksamkeit, Ökonomie der Gebanken und übung den Mangel an Genie ersehen.

Man kann nicht leicht über zu vielerlei benten, aber man kann über zu vielerlei lefen. Über je mehrere Gegenstände ich benke, bas heißt, sie mit meinen Erfahrungen und meinem Gebankenspstem in Berbindung zu bringen suche, besto mehr Kraft gewinne ich. Mit dem Besen ist es umgekehrt: ich breite mich aus, ohne mich zu stärken. Merke ich bei meinem Denken Lücken, die ich nicht ausfüllen, und Schwierigkeiten, die ich nicht überwinden kann, so muß ich nachschlagen und lesen. Entweder dieses ist das Mittel, ein brauchbarer Mann zu werden, ober es gibt gar keines.

D, wenn man bie Bucher und bie Collectaneen fabe, aus benen oft bie unsterblichen Werke erwachfen find — (ich habe bie Geständniffe einiger vertrauten Schriftseller für mich, bie nicht wenig Aufsehen gemacht haben) — es wurde gewiß Tau-

senden ben größten Trost gewähren! Da nun biefes nicht leicht geschehen kann, fo muß man lernen durch fich in Andere hinein sehen. Man muß Niemanden für zu groß hakten, und mit überzeugung glauben, daß alle Werke für die Ewigkeit die Frucht bes Fleißes und einer angestrengten Ausmerksamkeit gewesen sind.

/ Lag bich beine Lecture nicht beberrichen, fonbern herriche über fie.

Ungftlich zu finnen und zu benten, was man hatte thun fonnen, ift bas übelfte, was man thun fann.

Bon ben jebermann bekannten Buchern, muß man nur bie allerbeften lefen, und bann lauter folche, die fast niemand tennt, beren Berfaffer aber fonst Manner von Geist find.

Seben Augenblick bes Lebens, er falle, aus welcher Sanb bes Schickfals er wolle, uns zu, ben gunftigen, so wie ben ungunftigen, zum bestmöglichen zu machen, barin besteht bie Kunft bes Lebens, und bas eigentliche Borrecht eines vernünftigen Wefens.

Bur Auferwedung bes in jebem Menschen schlafenben Spftems, ift bas Schreiben vortrefflich; und jeber, ber je geschrieben hat, wird gefunden haben, daß Schreiben immer etwas erwedt, was man vorher nicht beutlich erkannte, ob es gleich in und lag.

.1

Sich ber unvermutheten Borfälle im Leben fo zu feinem Bortheil zu bebienen wiffen, daß die Leute glauben, man habe fle vorher gesehen und gewünscht, heißt oft Blück, und macht ben Mann in ber Welt. Ja, diese Regel bloß zu wiffen und immer im Geist zu haben, ist schon eine Stärkung. Nach Rochesoucault's Urtheil, soll ber Carbinal de Reg diese Eigenschaft in einem hohen Grabe besessen.

Wer weniger hat, als er begehrt, muß wiffen, daß er mehr hat, als er werth ift.

"Es gibt febr viele Menfchen, bie unglucklicher find, ale bu" — gewährt zwar tein Dach, barunter zu wohnen, allein fich bet einem Regenschauer barunter zu retiriren, ift bas Sabchen gut genug.

Man follte sich nicht schlafen legen, ohne sagen zu können, baß man an bem Tage etwas gelernt hätte. Ich verstehe barunter nicht etwa ein Wort, bas man vorher noch nicht gewußt hat; so etwas ist nichts, will es jemand thun, ich habe nichts bagegen; allenfalls kurz vor bem Lichtauslöschen. Nein, was ich unter bem Lernen verstehe, ist Fortrücken der Grenzen unserer wissenschaftlichen oder sonst nühlichen Erkenntniß; Berbesserung eines Irrthums, in dem wir uns lange befunden haben; Gewisheit in manchen Dingen, worüber wir lange ungewiß waren; beutlich Begriffe von dem, was uns undeutlich war;

Ertenntnif von Bahrheiten, die fich fehr weit erstreden u. f. w. Bas biefes Bestreben nüglich macht, ift, daß man die Sache nicht flüchtig vor dem Lichtausblafen abthun tann, sondern daß die Beschäftigungen des ganzen Tages dahin abzwecken muffen. Selbst das Bollen ift bei dergleichen Entschließungen wichtig, ich meine hier das beständige Bestreben der Borschrift Gnuge zu leisten.

Unternimm nie etwas, wozu bu nicht bas Berg haft, bir ben Segen bes himmels zu erbitten!

Ach, ich habe fo oft felbst erfahren, wie viel die Regel gilt: Bermeibet ben Schein bes Bosen sogar! Denn wenn man auch noch so gut handelt, so gibt man boch irgend einmal Jemanden Gelegenheit, uns eine Schulb aufzuburden, wobei sein Mund nicht einmal zu lügen Ursache hätte, so sehr auch sein Gerz ihn der Falscheit ziehe.

Rath am Ende bes Lebens: Man hite fich, wo möglich, vor allen Schriften ber Compilatoren und ber allzu literärischen Schriftsteller! Sie find nicht ein Mensch, sondern viele
Menschen, die man nie unter einen Ropf bringen kann, ohne
sich zu verwirren; und es geht oft viele Zeit verloren, eine solche
mustvische Arbeit unter einen guten Gesichtspunkt zu bringen.
Ein Mann, der Alles zusammen gedacht hat, für sich, verdient allein
gelesen zu werden, weil ein Geist nur einen Geist fassen kann.

Immer fich zu fragen: follte bier nicht ein Betrug Statt finden? und welches ift ber natürlichfte, in ben ber Menfch unvermerkt verfallen, ober ben er am leichteften erfinden kann?

Die Bahrheit finden wollen, ift Berbienft, wenn man auch auf bem Bege irrt.

Man frage fich felbft, ob man fich bie Bleinsten Dinge er-Plaren kann. Dieß ift bas einzige Mittel, fich ein rechtes System zu formiren, feine Rrafte zu erforschen und feine Lecture fich nublich zu machen.

Bu benten, wie man Allem eine bessere Einrichtung geben kann, Beitungen, Schuhen, Schrittzählern u. f. w., ist gewiß eine herrliche Regel und leitet immer an etwas. Ein Philosoph muß sich um Alles bekümmern; und über Alles, auch bie gemeinsten Dinge, zu schreiben, befestigt bas System mehr, als irgend etwas. Man erhält badutch Ibeen und kommt auf neue Borstellungen. Die Gelehrtesten sind nicht immer die Leute, die bie neuesten Ibeen haben.

Bei großen Dingen frage man: was ift bas im Kleinen? und bei kleinen: was ift bas im Großen? wo zeigt fich so etwas im Großen, ober im Kleinen? — Es ift auch gut, Alles so allgemein, als möglich, zu machen, und immer die ganze Reihe nach oben und nach unten aufzusuchen, von der etwas

grand grand of the state of the

ein Glieb ausmacht. Sebes Ding gehört in eine folche Reihe, beren Außerfte Glieber gar nicht mehr gusammen gu gehören icheinen.

Nicht eher an die Ausarbeitung gu gehen, ale bis man mit ber gangen Anlage zufrieden ift, bas gibt Duth und erleichtert bie Arbeit.

Es ift eine große Stärkung beim Stubiren, wenigstens für mich, Alles was man lieset, so beutlich zu fassen, baß man eigne Anwenbungen bavon, ober gar Bufage bazu machen kann. Man wird bann am Ende geneigt, zu glauben, man habe Alles selbst ersiben können, und so etwas macht Muth, so wie nichts mehr abschreckt, als Gefühl von Superiorität im Buch.

# **Nachtrag**

ju ben guten Rathschlägen und Maximen.

/ Wig und Laune muffen wie alle corrofwe Sachen mit Sorgfalt gebraucht werben.

Man ift nur gar zu fehr geneigt; zu glauben, wenn man etwas Talent befigt, Arbeiten muffen einem leicht werben. Greife Dich immer an, wenn Du etwas Großes thun willst.

Manche Leute wissen Alles so, wie man ein Rathfel weiß, bessen Austössung man gelesen hat, ober einem gesagt worden ift, und bas ift die schlechteste Art von Wissenschaft, die der Mensch am wenigsten sich erwerben sollte. Er sollte vielmehr darauf bedacht sein, sich diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die ihn in den Stand sehen, Bieles selbst im Fall der Roth zu entdeden, was Andere lesen oder hören muffen, um es zu wissen.

Man foll seinem Gefühle folgen, und ben ersten Einbrud, ben eine Sache auf uns macht, ju Bort bringen. Richt als wenn ich Bahrheit so zu suchen riethe, sonbern weil es bie unverfälschte Stimme unserer Erfahrung ift, bas Resultat unserer beften Bemerkungen, ba wir leicht in pflichtmäßiges Gewäsch verfallen, wenn wir erft nachsinnen.

Große Dinge gesehen gu haben, 3. B. einen großen Sturm, muß unftreitig bem gangen Gehirn eine anbere Stimmung geben, und man kann sich baber nicht genug in solche Lagen bringen. Man sammelt auf biese Art, ohne zu wissen.

/ Sweiste an Allem wenigstens Einmal, und wäre es auch ber Sag: zweimal 2 ist 4.

In die Belt ju geben, ift beswegen für einen Schriftsteller nothig, nicht sowohl, damit er viele Situationen febe, fondern felbft in viele tomme. Man muß fich huten, manche Dinge nicht bekannt gu nenen, weil man gerabe zuweilen baraus fieht, baß fie einem nbekannt waren.

Reine Untersuchung muß fur ju fcwer gehalten werben, nb teine Sache fur ju febr ausgemacht.

Ich glaube, biejenigen Gelehrten, bie Alles schähen gu tonen glauben, haben boch nicht recht ben Werth eines jeden ihrer Ritbrüder schähen gelernt. Es tommt wahrhaftig in bem Fortgange er Wiffenschaften nicht barauf an, ob einer etwas in bem, was mst groß genannt wird, gethan hat. Wenn nur jeder thäte vas er könnte, ben Theil von Renntnissen verarbeitete, bessen er tächtig ist, und in welchem er schärfer sieht als tausend Andere.

Man tann bas Streben nach Entbedung bem Bogelfchiefen ergleichen. Wer bie Krone abichieft, muß bebenten, bag bie Schuffe feiner Borganger auch etwas bagu beigetragen haben, af er einen Flügel abtriegt, ober gar bie Krone.

Nichts verloren geben ju laffen, ift eine Sauptregel, Paierfcnigel fo wenig, als Beit. Es ware ein guter Plan, wenn einmal ein Rind ein Buch für einen Alten fchriebe, ba jest Alles für Kinder fchreibt. Die Sache ift fcwer, wenn man nicht aus bem Charakter geben will.

Jebe Universität follte einen Ambasandeur auf den übrigen Universitäten haben, zu zweckmäßiger Unterhaltung sowohl der Freunbschaften, als der Feindschaften.

Gine Statistid ber Religion mare wohl ein Bert, bas, von einem Renner gefchrieben, großes Auffeben machen konnte.

Der Pas de Calais follte funftig Pas de Blanchard beißen.

Wir glauben für die Rachwelt zu forgen, wenn wir unfere Gebanken auf Lumpenpapier abbrucken laffen, die bann die Rachmelt, das heißt, die Leute, die uns Urgroßväter nennen, wieder auf Lumpenpapier copiren. Aber, mein Gott! was wird aus allem Lumpenpapier und unserer Wiffenschaft werben, wenn wir wieder einmal Boden des Meeres werben? Die ägyptischen Pyramiden waren ein gescheuter Gebanke. Jene Leute verstan-

ben sich auch auf bas Papiermachen, aber sie vergaßen, etwas barauf zu brucken. Wir sollten auf einer Stelle in der Schweiz, die der Ric, Sauffüre, Sennebier angeben müßten, ein solaches Denkmal errichten, und Europa müßte subscribiren. Ich gebe meinen Louisd'or. Aber welche hieroglyphe wurde bazu gewählt werden müssen? Welches sind die Zeichen, wodurch man sich einem kunftigen Menschengeschlechte wieder verständlich machen könnte? Es müßte eine Sprache sein, die Kinder und Philosophen verbände. Die hieroglyphen könnten also sehr wichtig sein. D wenn boch Zeichen auf den Pyramiden ständen! Bielleicht hat semand den Gedanken vor mir gehabt, und die hieroglyphen oder Mysterien sind das, was ich meine.

Ein fehr icones Gujet für einen Maler waren einige kleine unschuldige Mabchen, die neugierig in einen Brunnen guden, aus bem, ihrer Meinung nach, die Kinder geholt werden. Es könnte allenfalls nur eines hineinsehen, wahrend bie anberen warten, bis die Stelle frei wirb.

Särge von Korbwerk könnten wohlfeil und boch fcongemacht werben; man könnte: fie fcmary und weiß anstreichen. Sie hatten ben Bortheil, baß fie leicht verfaulten. Phagail wei

Ein Journal bes Lurus und ber Moben für Arzte; auch für mehrere Stände ließe fich fo etwas wohl fcreiben, felbft Philosophie nicht ausgeschloffen.

of once of there is no

Da ber politische Pabst gefallen ift, und ber geistliche balb nachfolgen wirb, so ware die Frage, ob man nicht einen medicinischen wählen sollte; ich meine eine Art von Delay Lama, ber durch bloges Berühren und durch übersendung seiner Abund Auswürse Krantheiten heilte. Ich glaube, ein solcher Mann könnte wirklich durch das bloge: ich bin der Gerr euer Doctor — Krantheiten bannen. Bu einem solchen Pabst schiedte sich bin mermann.

Ich möchte zum Beichen für Auftlärung bas bekannte Beischen bes Feuers (A) vorschlagen. Das Feuer gibt Licht und Wärme, und ift zum Wachsthum und Fortschreiten alles beffen, was lebt, unentbehrlich; aber unvorsichtig gebraucht, brennt es auch und gerftört.

Es verbiente wohl, bag man am Enbe bes Jahres ein Gericht über bie politischen Beitungen hielte; vielleicht machte bieß bie Schreiber berfelben behutsamer. Da bie Beitungsschreiber selbst belogen werben, so mußte man billig versahren, um nicht Unrecht zu thun. Man mußte zwei ober mehrere entgegengessetze Blätter mit einanber, und mit bem Lauf ber Begebenheiten vergleichen; so ließe sich am Enbe etwas über ihren Werth und Charakter festseben.

Es ware wohl ber Dube werth, einmal bas Berlaumben beim Kaffeetisch als ein Kaftenspiel vorzustellen, wo immer Giner

ben Anbern flicht. Pope's Lodenraub konnte hierbei jum Mufter genommen werben.

Es ware gewiß ein verdienftliches, wenn gleich nicht leichtes, Unternehmen, das Leben eines Menschen boppelt ober breifach zu beschreiben, einmal, als ein allzu warmer Freund, dann als ein Feind, und bann so wie es die Wahrheit selbst schreiben wurde.

Joh bente, über alte Beitungen, 3. B. jest (1797) über bie von 1792 an, mußte fich ein herrliches Collegium lefen laffen, nicht in historischer, sondern in psychologischer Rücksicht. Das wäre etwas! Was in der Welt kann unterhaltender fein, als die vermeintliche Geschichte der Beit mit der wahren zu vergleichen?

fcreiben, nämlich zu feiner Bertheibigung. Jebermann ift abergläubifch. 3ch mit meinen Lichtern; ich glaube an biefe Dinge nicht, aber es ift mir boch angenehm, wenn fie nicht widrig ausfallen.

Warum gibt man nicht manchen Meubeln ober Gefähen paffenbere Formen, wie es bie Alten 3. B. bei ihren Lanzen gethan haben? — Wenn man wüßte, wie bie Buchse ber Panbora ausgesehen hätte, so ware sie wohl zu Dintenfässern, Lottorabern, Kriegskaffen u. bergl. zu empfehlen. — Borfchlage zu Formen von Dintenfäffern: Brotfrucht; bie Beltkugel; für Zeitungsschreiber eine Fama, nach Butlers Ibee, mit ihren zwei Trompeten, wobon bie eine bloß mit ber obern Öffnung bes menfchlichen Körpers, bie man ben Mund nennt, geblafen wirb.

Sest (1798) ließe fich etwas über bas Spruchwort fchreiben: er ift zu Rom gewesen, und hat ben Pabft nicht gesehen.

Gin phyfitalifder Almanach ober Tafchenbuch fur Dhufiter. konnte noch ein nübliches Buch werben. Der Kalenber enthielte blog ben Gregorianischen und allenfalls noch ben Julianischen, Reine Namen ber Beiligen -, benn mas aber Alles turz. follen bie Beiligen in ber Phyfit? - fondern blog bie Beichen ( ) D & mit ben hauptfeften und ben Ramen ber Sonntage, aant furt und mit verftanblichen Abbreviaturen. Sinter ben Monatstagen könnten leicht 7 Columnen verzeichnet werben für 3 Barometer- und 3 Thermometerbeobachtungen täglich, und bie fiebente fur ben Wind, ber am langften gebauert bat. Auf bem Blatte gegenüber konnte man bie Witterung und anbere phyfitalifche Borfalle einzeichnen, auch berrichenbe Rrantheiten. Bielleicht fanbe fich auch ba noch eine Columne fur bie Beitgleichung. Rabme man ju jebem Monate 4 Seiten, (benn 3 Seiten ju nehmen mare nicht gut, weil bann gleiche Dinge nicht in allen Monaten auf abntech liegenbe Seiten fallen), fo konnten noch eine Menge von Dingen angebracht werben: Mondwechsel, Tagesanbruch und bergleichen. Anstatt ber großen Herren, die so wenig hierher gehören, als die Heiligen, würde nach alphabetischer Ordnung der Länder Geburt, Berdienst, Sterbesjahr u. s. w. von großen verstorbenen Physitern in sehr bündiger Kürze angegeben, die Astronomen mit eingerechnet. Am Ende gäbe man das genaueste Berzeichnis der Fuße, Thermometersscalen u. s. w. Die ausgearbeiteten Artisel wären nun die Hauptsache. Erst alle die vorzüglichsten Ersindungen in der Physit. Hierbei könnten Kupferstiche kommen. Preise der nöthigsten Instrumente in Deutschland, England und Frankreich. Beschreibung eines physisalischen Apparats. Leben von großen Physisern, zumal den neuern.

Fragen über Gegenstände aufzusegen: Fragen über Nachtwächter — und ja jedes Kapitel ber Physit mit Fragen über baffelbe zu beschließen.

Eine historiam inertiae s. vis inertiae gu fcreiben, ware wohl ber Muhe werth.

Wir find auf bem Wege jur Untersuchung der Ratur in ein fo tiefes Geleife hineingerathen, bag wir immer Andern nachfahren. Wir muffen suchen herauszukommen.

## Machtrag

ju ben Borschlägen.

Die Menfchen nach ben Saufern zu orbnen, worin fie wohnen, wie bie Schneden.

36 bente, wenn man etwas in die Luft bauen will, fo find es immer beffer Shlöffer als Rartenhaufer.

Sat nicht unfere Gefangbuchverbefferung viel Ahnlichkeit mit bem Ausweißen ber alten gothischen Rirchen, bie baburch geschändet werben? Dan foll verhindern, baß fie nicht einstürzen und ben Boben reinlich halten. Gine ausgeweißte Abrei von Westminfter ware abscheulich.

Es ift tein übler Gebante, bie Ruthe hinter ben Spiegel zu fteden, bag fie bem, ber hineinsieht, gleichsam auf ben Ruden gebunden erscheint, ber Gebante hat mehr brauchbare Seiten, tonnte auch zu einer Titelvignette, ober zur Aufschrift über ein Rapitel gebraucht werben.

Man konnte bie menschliche Gefellschaft in brei Claffen theilen, in bie:

- 1. neque ora neque labora,
- 2. ora et non labora, und
- 3. ora et labora.

Bas man von bem Bortheile und Schaben ber Aufflärung fagt, ließe fich gewiß gut in einer Fabel vom Feuer barfiellen. Es ift die Seele ber unorganischen Natur, fein mäßiger Gebrauch macht uns bas Leben augenehm, es erwärmt unsere Binter und erleuchtet unsere Nächte. Aber bas muffen Lichter und Faceln sein, die Straßenerleuchtung durch angezündete häufer ist eine fehr bose Erleuchtung. Auch muß man Kinder nicht bamit spielen laffen.

Es ließe sich vielleicht ein ganz guter Auffat über bie Ramen von hunben schreiben. Melac nennt man hunbe, nach
bem bekannten privilegirten Morbbrenner. Bielleicht gibt es
nach ber französischen Staatsumwälzung auch Namenumwälzung unter ben hunben. Cuftine wäre ein herrlicher Name für
einen, ber viel bellt und nicht beißt, wenigstens nicht wo er
soll. Robebue mußte nothwendig einer heißen. Chrliche Leute,
bie noch so heißen, kann es so wenig verbrießen, wie ben türkischen Kaiser, baß so viele hunde Sultan heißen.

In jeber Facultät follte wenigstens Gin recht tuchtiger Mann fein. Wenn bie Charniere von gutem Metall finb, fo tann bas übrige von holg fein.

Einmal bie fogenannten natürlichen Dinge aufzugählen: natürliche Rinder, natürliche Religion, natürliche Tugend. Es ftedt in diefen Außerungen der natürlichen Philosophie fehr Bieles, was fich die unnatürliche nicht immer träumen läßt. Man abjungirt alten Leuten junge. Ich glaube, es ware in vielen gallen beffet, wenn man manchen jungen Leuten alte abjungirte.

Sollten fich nicht manche Berordnungen, 3. G. Feuerordnungen, unmittelbar, vermittelft leichter Transpositionen auf andere Gegenstände, 3. G. Erziehung ber Rinder, mut. mut. anwenden laffen? Die Wörter: Waffer, Sprige, Schläuche, Sprigenmeister u. f. w. durften nur gehörig übersett werden. Gin Bersuch, eine Instruction für einen Sprigenmeister zugleich für einen Schulrector einzurichten, könnte sehr lehrreich werden.

Wie möchte es in ben Wiffenschaften aussehen, wenn bie Menschen erft im 15ten Jahre feben, und im 20ten etwa erft boren und folglich sprechen lernten? So etwas verbiente mit Philosophie und Menschenkenntniß durchgeseht zu werden.

Ehemals taufte man bie Gloden, jest follte man bie Druderpreffen taufen.

Wir find Alle Blätter an einem Baum, keines bem anbern ähnlich, bas eine symmetrisch, bas andere nicht, und boch gleich wichtig bem Gangen. Diese Allegorie könnte burchgeführt werben.

### 17.

## Allerhand.

Unfere Gelehrten verfallen in ben Fehler ber Kramer in ben kleinen Stäbten, fie kaufen nicht an ber Stelle, wo es wächft, sonbern laffen es sich lieber erft von einem Engländer ober Fransosen herbeischaffen. Das ewige "unfern Landsleuten bestannt machen!" Warum suchen wir unfern Landsleuten nicht ben Geift einzuprägen, felbst zu versuchen, und immer auf das Bessermachen zu benten?

Befdreibung eines fonberbaren Bettvorhangs.

Im Jahre 1769 gerieth ich auf ben Gebanken, allerlei Gefichter auf einem Bogen Papier neben einander zu zeichnen, die
meistens etwas Lächerliches an sich hatten. Wenige Personen,
benen ich das Papier vorlegte, konnten sich des Lachens enthalten; durch kein Buch hätte sich dieß so bald erreichen laffen.
Ich hatte aber noch nicht vierzig Röpfe gezeichnet, als ich mich
schon erschöpft sühlte. Die Zusäte kamen nur selten. Im folgenden Jahre legte mich ein kleines Flußsieber in ein Bette, das
einen schrägen himmel hatte, durch bessen nicht gar dichtes Gewebe, das noch dazu aus ziemlich ungleichen Fäben bestand, die

weiße Wand burchichien. hier zeigte fich eine unzählbare Denge ber feltsamften und brolligften Gefichter. 3ch konnte in einer Rlace, bie faum fo groß als ein Quartblatt mat, über bunbert herausbringen, und jebes hatte mehr Ausbruck und Gigenthumlichkeit, ale fonft in ben gezeichneten Gefichtern angutreffen ift, bie unverbefferlichen Ropfe von Sogarth ausgenommen, mit benen fie viel Uhnliches hatten. Wenn ich einen Ropf hatte, fo nahm ich feinen Mund gum Muge, und ben Mugenblick ftanb ein neuer ba, ber mich balb anlächelte, balb anfletichte: ein britter lachte mich aus, und ein vierter blickte mich bobnifc an. Es ift unmöglich, alle bie buftenben, niefenben und gabnenben Stellungen ju beschreiben, die fich mir vorstellten. Batte ich fie mit eben ber Rraft geichnen fonnen, mit welcher fie fich meinem Muge und meiner Ginbilbungefraft barftellten, ich murte gewiß biesen Borhang verewigen. - Leonardo ba Binci foll biefe Beidaftigung jungen Malern empfehlen.

Im Jahr 1711 ereignete sich ein großer Unfall in Lyon: ein muthwilliger Feldwebel, Namens Belair, ließ am Tage bes heil. Dionysius, ba eine Menge Menschen über die schmale Rhonebrücke nach einem Dorfmarkt gegangen waren, den Zapfenstreich jum Thorschluß eine Stunde früher als gewöhnlich schlagen. Das Thor besindet sich mitten auf der Brücke. Als die Leute unterwegs das Trommeln hörten, eilten sie, um nicht genöthigt zu werden, vor der Stadt zu schlasen; sie drängten sich auf der Brücke, einige ließ der Feldwebel gegen ein Trinkgeld

burd, und andere beraubte er mit feinem Complott. Das Gebrange murbe aber fo beftig, bag zweibunbert Leute babei ums Leben tamen, Diejenigen nicht gerechnet, Die einige Tage barauf an ihren Bunben ftarben. Belair wurde unter ben ärgften Bermunichungen bes Boles gerabert. G. Pitaval Causes celèbres. Tom. X. - In Göttingen, wo bie Rube bes Commers um Mittagezeit auch nach ber Stadt getrieben werben, ereignete fich im Jahr 1765 ein abnlicher Bufall, aber boch nur unter ben Ruben. Gie batten bei ber großen Site biefes Sabres immer bie Gewohnheit, wenn fie nabe an bas Thor kamen, ju laufen, weil fie fich nach bem tublen Gang unter bem Thor burch ben Wall sehnten. An bem traurigen Tage befand fich jum Unglud ein Bauerefnecht mit einem Bagen unter bem Thor. als bie Rube angerennt tamen. Die Pferbe am Bagen fiengen an auf bas fich vorbeibrangende Bieb auszuschlagen, und folugen einige Stud nieber; über biefe fturaten bie bintern, und fo fort, bag in wenigen Minuten ber gange Thorweg von unten bis oben mit tobten Rühen angefüllt war. Sie wurden bernach von bem Benterefnecht weggeraumt, und lange ber Strafe bingelegt, ba man fand, bas sich ihre Anzahl auf etliche und fiebengig belief, auch biejenigen nicht gerechnet, bie noch bernach in ben Stallen ftarben. 3ch babe fie felbst liegen feben.

Alls ber brave Mann tobt war, fo trug biefer ben hut, ber ben Degen, fo wie er; biefer ließ fich fo frifiren, jener ging, wie er; aber ber rebliche Mann, wie er, wollte keiner fein.

#### Bu einer Borrebe.

Befprad swifden einem Lefer und bem Berfaffer.

Der Gaft. Bas haben Sie Gutes, herr Birth?

Der Birth. Richts als was Sie hier feben, was auf bem Ruchenzettel fieht, ben Gie fo eben in ber hand hatten.

Der Gaft. Und ift bas Alles?

Der Birth. Mues, mein Berr.

Der Gaft. Aber fagen Sie mir um aller Belt willen, tonnten Sie fich nicht auf etwas Befferes gefaßt machen ?

Der Birth. Ja, was beißen Sie beffer, mein Derr? ift bas nicht gut?

Der Gaft. Rein, so etwas, was mehr widerhalt. Sauern Rohl und Sped, ober fo etwas.

Der Wirth. Das habe ich nicht; wenn ich gewußt hatte, baß ich bie Ehre von Ihnen haben wurde, und baß Sie fauern Rohl und Speck liebten, fo hatte ich mich vorgesehen; aber es kommen ber Personen so viel, und jebe verlangt etwas Anderes, so baß ein armer Wirth nicht weiß, was er anschaffen soll. Dieses Gericht fand gestern Beifall.

Der Gaft. Daß Sie boch teinen fauern Rohl haben! - Doch, wenn es nicht anbers ift, fo geben Sie her.

Der Wirth. Ich hoffe, Sie follen zufrieben fein, es ift zwar nur ein schlechtes Gericht, aber ich weiß es auf eine eigne Art zurecht zu machen; ich werfe allerlei baran, was einem hungrigen Magen bekommt. Belieben Sie naber zu treten, mein herr.

Ein Mabden, 150 Bucher, ein paar Freunde und ein Profpect von etwa einer beutschen Meile im Durchmeffer, war bie Belt für ibn.

Die Beiten, wo man anfängt, bie Regeln zu flubiren, wie es anbere Beiten gemacht haben, bag fie es fo weit brachten, find bofe Beiten. Die beften Röpfe werben entfetlich belefene, bleiche, schwindfüchtige Stubenfiger, anstatt gut verbauenbe, frifche Erfinber zu fein.

Wenn bie wilben Schweine bem armen Manne feine Felber verberben, fo rechnet man es ihm unter bem Namen Bilbfcaben für göttliche Schickung an.

Es tann nicht Alles gang richtig fein in ber Welt, weil bie Menichen noch mit Betrügereien regiert werben muffen.

Eine Sprache, bie allemal bie Berwandtschaft ber Dinge zugleich ausbrückte, wäre für ben Staat nüglicher, als Leibe nigens Charakteristik. Ich meine eine folche, wo man z. B. Seelforger statt Prediger, Dummkopf statt Stuger, Waffertrinker statt anakreontischer Dichter sagte.

Es ift in ber That ein fehr blindes und unfern aufgeklärten Beiten fehr unanständiges Borurtheil, daß wir die Geographie und die römische Geschichte eher lernen, als die Physiologie und Anatomie, ja bie heibnische Kabellehre eher, als biese für Menschen beinahe so unentbehrliche Wissenschaft, baß sie nächst ber Religion sollte gelehrt werben. Ich glaube, baß einem höbern Geschöpfe, als wir Menschen sind, bieses bas reizenbste Schauspiel sein muß, wenn er einen großen Theil des menschlichen Geschlechts ein paar tausend Jahre starr hinter einander herziehen sieht, die auss ungewisse und unter dem Freibriese, Regeln sür die Welt auszuschen, hingehen und sich und der Welt unnührterben, ohne ihren Körper, der doch ihr vornehmster Theil war, gekannt zu haben, da ein Blick auf ihn, sie, ihre Kinder, ihren Rächten, ihren Rachkommen hätte glücklich machen können.

Es ware zu untersuchen, was man zum allgemeinen Masstabe ber Bebienungen in ber Welt annehmen soll, um gleich einer Nation begreistich zu machen, wie hoch ein gewisser Mann anzusehen sei. Es fragt sich also: gibt es Leute, die solche Berrichtungen haben, die bei allen Nationen nöthig sind, und bei allen gleich hoch geschätzt werden? Die Priester lassen sich wohl nicht dazu annehmen; dieser Masstad ist sehr ungewis und in vielen Ländern zu klein. Ein Mäbchen ginge noch eber an; diese werden ziemlich gleichförmig, in Europa wenigstens, geliebt, so daß ich glaube, der Ausbruck: er liebte ihn wie sein Mäbchen, ist bedeutender, als der: er liebte ihn, wie sein Näbchen.

Benn man einen guten Gebanten lieft, fo fann man pro-

biren, ob fich etwas Uhnliches bei einer andern Materie benten und fagen laffe. Man nimmt bier gleichsam an, baß in ber andern Materie etwas biefem Uhnliches enthalten fei. Diefes ift eine Urt von Analysis ber Gebanten, die vielleicht mancher Gelehrte braucht, ohne es zu fagen.

Gin allgemeines Dag fur bas Berbienft ober fur bie Bichtigfeit einer Berrichtung, bas allen Stänben fogleich bie mabre Große einer That angabe, ware eine Erfindung, die eines moralischen Newtons murbig mare. 3. E. eine Compagnie por bes Commandanten Saus zu erereiren, ift gewiß nicht fo fcmer, als ein paar Schuh zu fohlen, (ich weiß es freilich, bag bie Gbre eine Befoldung ift; fie auszugablen, legt ber gurft eine Steuer auf bie Bute und ben Raden ber Unterthanen. Menn ein Bandwerksburiche bor bem Officier ben but gieht, fo bente ich immer, biefer Bursche ift eine Art von Kriegszahlmeifter; und wie unartig find bie Officiere, bie bie Bablung ohne Quit: tung annehmen, ich meine, bie nicht wieber an ben hut greis fen!) und ich behaupte, ein Rleib ju fcneiben, ift zuverlaffig ichwerer, als Hofcavalier zu fein - ich meine ben Sofcavalier in Abstracto. Gine folde Rangordnung, bie aber gewiß bem Berfaffer und bem Berleger ben Ropf toften wurbe, wunschte ich gebruckt zu feben; fie eriftirt gewiß in bem Ropfe jebes rechtschaffenen Mannes. Man könnte zu einem folchen Mag bas Balanciren auf ber Rafe nehmen, weil biefes ungefähr alle Menfchen mit gleicher Gefchwindigfeit lernen, und

burch bie Lange ber Tabatspfeife in Bollen, bie Grabe ber Schwierigkeit meffen.

Der Streit über bebeuten und fein, ber in ber Religion fo viel Unbeil angestiftet hat, ware vielleicht heilfamer gewefen, wenn man ihn über andere Gegenstände geführt hatte; benn es ift eine allgemeine Quelle unfers Unglude, daß wir glauben, die Dinge waren bas wirklich, was fie boch nur bebeuten.

Der Aberglaube gemeiner Leute rührt von ihrem frühen und allgueifrigen Unterricht in ber Religion her. Sie hören von Geheimniffen, Bunbern, Birkungen bes Teufels, und halten es für sehr wahrscheinlich, baß bergleichen Sachen überall in allen Dingen geschehen können. hingegen, wenn man ihnen erst bie Natur selbst zeigte, so würden sie leichter bas übernatürliche und Geheimnisvolle ber Religion mit Ehrsurcht betrachten, anstatt baß sie es jeht für etwas sehr Gemeines ansehen. Ich glaube, wenn man ihnen sagte, es wären heute sechs Engel über die Straße gegangen, sie würden es für nichts Besonderes ansehen. Auch die Bilber in der Bibel taugen nicht für Kinder.

Man follte in ber Woche wenigstens einmal biatetifche Prebigten in ber Kirche halten, und wenn bie Diatetif von unfern Geiftlichen erlernt würbe, fo könnten fie geiftliche Betrachtungen einflechten, bie fich hier gewiß febr gut anbringen ließen. Denn es ift nicht zu zweifeln, baß geiftliche Betrachtungen, mit etwas Phyfik vermischt, die Leute aufmerksamer erhalten, und ihnen erbaulichere Borftellungen von Gott geben wurden, als bie oft übel angebrachten Beifpiele seines Borns.

Ein langes Glud berliert icon blog burch feine Dauer.

Lefen heißt borgen, baraus erfinden, abtragen.

Mit elettrifden Retten ließen fich Signale geben, Längen nicht weit entlegener Orter bestimmen u. f. w. Es ließen fich vielleicht Strome bagu gebrauchen, wenigstens auf eine gewiffe Strede.

Sobalb man anfängt Alles in Allem zu seben, wirb man gemeiniglich buntel im Ausbruck. Man fängt an, mit Engelzungen zu reben.

Leffings Geständniß, daß er für feinen gefunden Berftand fast zu viel gelefen habe, beweist, wie gefund fein Berftand mar.

Ein Mittel, sich Ruhm zu erwerben, ift, wenn man mit einer gewissen Buversicht in eine buntle, unbefannte Materie hineingeht, wohin es niemand ber Mühe werth achtet, einem zu folgen, und barüber mit icheinbarem Busammenhange raisonnirt.

Wenn ich ein beutsches Buch mit lateinischen Buchftaben

gebrudt lefe, fo tommt es mir immer fo vor, als mußte ich es mir erft überfegen; eben fo, wenn ich bas Buch verkehrt in bie hand nehme und lefe — ein Beweis, wie fehr unfere Begriffe felbft von biefen Beichen abhangen.

Die Spigbuben wurden allerbings gefährlicher fein, ober es wurde eine neue Art von gefährlichen Spigbuben geben, wenn man einmal anfangen wollte, eben so die Rechte gu ftubiren, um zu stehlen, als man fie stubirt, um ehrliche Leute zu schügen. Es mußte aber unstreitig zur Bollommenheit der Gesetze beitragen, wenn es Spigbuben gabe, die sie studirten, um ihnen mit beiler Haut auszuweichen.

Bei Kindern läßt Put, weil man fie ausziert, ohne baburch bie Beschaffenheit ihres Geistes anzeigen zu wollen. Gine Livree und Uniform können noch so munter sein, sobalb aber jemand an seinem eigenen Leibe bie Sachen aus eigener Bahl trägt, so ist bas Kleib nicht mehr Dede, sondern Hieroglyphe.

Satyre ist am besten angebracht und am leichtesten geschrieben, wenn einige schlaue Betrüger ein ganzes Publikum geblenbet zu haben glauben, und wenn man weiß, daß sie einen mit unter die Geblenbeten zählen. In diesem Fall werde ich nie schweigen, und wenn ber Betrüger mit allen Orbensbändern ber ganzen Welt behangen wäre; benn alsbann ist es schwer, satyram non scribere.

Die Menschen geben zwar nicht auf allen vieren, aber sie geben mit allen vieren. Riemand kann geschwind laufen, ohne mit seinen händen eine ähnliche Bewegung zu machen. Biele Leute schleubern mit ben händen, wenn sie geben, nicht aus Rachahmung, sondern aus Natur. Es scheint, dieselbe Kraft, die die Füße bewegt, bewege zugleich die hände; auch Leute, die in die höhe springen, machen eine hüpsende Bewegung mit den händen.

3ch habe noch niemanden gefunden, ber nicht gesagt hatte, es ware eine angenehme Empfindung, Stanniol mit der Scheere zu ichneiden.

Alles bis auf das Außerste hinaus zu versolgen, so baß nicht die geringste dunkle Idee zurückleibt, mit Bersuchen, die Mängel daran zu entbeden, sie zu verbessern, oder überhaupt zu dieser Absicht etwas Bolltommneres anzugeden, ist das einzige Mittel, uns den so genannten gesunden Menschenverstand zu geben, der der Hauptentzweck unserer Bemühungen sein sollte. Ohne ihn ist keine wahre Tugend, er macht allein den großen Schriftsteller. Scribendi recte sapere est et principium et sons. Man muß nur wollen, war der Grundsat des Helvetius.

Wenn man unverständlichen, nonfenficalischen Dingen eine vernünftige Deutung geben will, fo gerath man öftere auf gute

Wenn bie Menichen ploglich tugenbhaft murben, fo muften viele taufenbe verhungern.

In einem Stud find wir allerbings unenblich weit unter ben Englandern, und bas ift in ber Runft, Avertiffements gu machen. Es ift faft unmöglich, fich bes Raufens zu enthalten, auch wenn man weiß, bag es nicht wahr ift. Man meint, man glaubt es nicht, und glaubt es boch. 3ch habe oft ber Sache nachgebacht, und man wird leicht feben, worin es liegt. Um mich beutlich ju erklaren, will ich nur ein Beifpiel bon ben Quadfalbern geben. Diefe machen eine Befdreibung von ber Rrankheit, gegen die ihre Arznei gerichtet ift, nicht etwa in allgemeinen Ausbruden und turzweg, fonbern fie wiffen, bag ber Menich lieber Detail bat. Gie beschreiben baber bie Symptomen genau, und was fie fagen, gebt oft beim - bie große Runft aller großen Schriftsteller. Go erinnere ich mich einer Bekanntmachung eines Mittels gegen Bahnweb, die ungefähr fo lautete: "Überall, wo man jest hinkommt, bort man Personen über Schmerzen klagen, bie fie Babnichmergen nennen, fie find aber gang verschieben. Denn viele Personen, die fich bie Babne haben ausziehen laffen, haben fich eber folimmer barnach befunden. Runge, gefunde Perfonen find ihnen am meiften ausgefest; fie ichlafen wenig, getrauen fich nichts Reftes zu effen, aus Aurcht ben Schmerz zu erweden, und fallen baber gang bon Rleifch und werden elend. 3ch muß bekennen, bag, meiner großen und langen Erfahrung ungeachtet, mich biefes übel lange getäufcht

hat, indem ich weder durch Ausziehen, noch Schröpfen, noch durch meinen bekannten vortrefflichen Bahnbalfam, der sonft gar nicht trügt, etwas ausgerichtet habe; bis ich endlich meine in dem großen Schnupfenjahr 1740 mit dem größten Segen gebrauchten himmlischen Tropfen, (diesen Namen geben ihnen fast wider meinen Willen einige meiner Patienten, wegen der wohlthätigen und schnellen Wirkung,) die disher nicht viel helsen wollten, hervorgesucht habe; sie heilen fast augenblicklich, und ich habe wahre Wunder damit gethan."

Daß alle scherzhaften Sachen Possen sind, wird wohl am meisten von alten Theologen ober alten Professoren ber Rechte behauptet. Sie glauben, Alles wäre ernsthaft, was mit einem ernsthaften Gesicht ober in einem ernsthaften stilo gesagt wird, ba es doch ausgemacht ist, daß von hundert Possen gewiß neunzig ernsthaft vorgetragen werden. Aus den lustigen Schriften kluger Röpfs läßt sich sehr oft mehr lernen, als aus sehr vielen ernsthaften. Sie tragen Manches mit einer lachenden Wiene vor, was sie im Ernst meinen, was aber noch nicht untersucht genug ist, um einen ernsthaften zu kleiden. Andere Leute können es gar wohl im Ernst nüben.

Der Pobel ruinirt fich durch bas Bleifc, bas wiber ben Beift, und ber Gelehrte durch ben Beift, ben gu fehr wiber ben Leib gelüftet.

Der eigentliche Menich fieht wie eine Bwiebel mit vielen taufend Burgeln aus; die Rerven empfinden allein in ihm, das Andere dient, diese Burgeln zu halten und bequemer fortzuschaffen; was wir sehen, ift also nur der Topf, in welchem der Mensch (bie Rerven) gepflanzt ift.

Unfere Aunftkammern find voll von elfenbeinernen Bechern - gin Beweis von ber Favoritneigung unferer lieben Boreltern: ein Beide Elfenbein, woraus ber Grieche einen Apoll gefchnist hatte, fchnitten fie gum Becher.

Als ich im Jahr 1769 einen Englänber zu bem Professor. . . führte, ber bamals Prorector war, so hielt biefer mit vieler Gravität und rhetorischer Genauigkeit eine lateinische Rebe an ihn, und als er völlig ausgerebet hatte (benn ich wollte ihm nicht in die Rebe fallen), sagte ich zu ihm: Ihr Magnistenz, die Engländer verstehen unser Latein nicht. Er schien aber nicht sehr betreten barüber.

Man gibt oft Regeln über Dinge, wo fie unftreitig mehr Schaben als Rugen bringen. Bas ich hier meine, will ich mit einem Artitel aus einer Feuerordnung erläutern; die Anwendung wird fich ein jeber in feiner Biffenschaft ju machen wiffen :

"Benn ein haus brennt, fo muß man vor allen Dinger bie rechte Band bes jur Linken ftebenben hauses, und hingege bie linke Band bes jur Rechten ftebenben ju beden suche

Die Urface ift leicht einzusehen. Denn, wenn man g. E. bie linte Band bes jur Linten ftebenben Saufes beden wollte. fo liegt ja bie rechte Band bes Saufes ber linken Band gur Rechten, und folglich, ba bas Keuer auch biefer Band und ber rechten Band gur Rechten liegt, (benn wir haben ja angenommen, bag bas Saus bem Reuer gur Linten liege,) fo liegt bie rechte Band bem Feuer naber, als bie linte; bas ift, bie rechte Band bes Saufes tonnte abbrennen, wenn fie nicht gebedt murbe, ebe bas Feuer an bie linke, bie gebeckt wird, tame; folglich thinke etwas abbrennen, bas man nicht bedt, und zwar eber, als divas Anderes abbrennen wurde, auch wenn man es nicht bedte; folglich muß man biefes laffen und jenes beden. Um fich bie Sache ju imprimiren, barf man nur merken, wenn bas Saus bem Reuer gur Rechten liegt, fo ift es bie linke Banb, und liegt bas haus gur Linken, fo ift es bie rechte Banb."

Daraus, bağ bie Kinder ihren Eltern zuweilen fo fehr gleichen, sieht man offenbar, daß es ein gewiffes naturgefet ift, daß Kinder ihren Eltern gleichen follen. Allein wie vielt Male gibt es bessenungeachtet nicht, wo sie ihnen nicht gleichen Bermuthlich find baran gewisse Collisionen Schuld, ebenfalls wie bei den Physiognomieen.

Es ift febr reigend, ein ausländisches Frauenzimmer umfere Sprache fprechen und mit iconen Lippen Fehler machen gu boren. Bei Mannern ift es nicht fo.

.7

3ch tann mir eine Beit benten, welcher unfere religibfen Begriffe fo fonberbar vortommen werben, als ber unfrigen ber Bittergeift.

Es klingt lächerlich, aber es ift wahr: wenn man etwas Gutes schreiben will, so muß man eine gute Feber haben, hauptfächlich eine, die, ohne daß man viel brückt, leichtweg schreibt.

Metterin großer Ruben bes Schreibens ift auch ber, bag bie Mettering Gines Menschen und bas, was er sagt, unverfälsch auf bie Nachwelt kommen kann. Die Tradition nimmt etwas von jedem Munde an, burch ben fie läuff, und kann endlich eine Sache so vorstellen, daß fte unkenntlich wird. Es ift allemal eine übersehung.

Sie fprechen fur ihre Religion nicht mit ber Mäßigung und Berträglichkeit, die ihnen ihr großer Lehrer mit That und Borten prebigte, fondern mit bem zwedwidrigem Cifer philosophischer Section, und mit einer Sige, als wenn fie Unrecht hatten. Es find keine Chriften, sondern Chriftianer.

herr Camper ergahlte, baß eine Gemeinbe Grönlanber, als ein Miffionair ihnen bie Flammen ber houe recht fürchterlich malte, und viel von ihrer hige fprach, fich alle nach ber houe ju febnen angefangen hatten.

Mit wenigen Worten viel fagen heißt nicht, erft einen Auffag machen, und bann bie Perioden abkurzen; sonbern vielmehr, bie Gache erst überbenten, und aus bem überbachten bas Befte so sagen, bag ber vernunftige Lefer wohl mertt, was man weggelaffen hat. Eigentlich heißt es, mit ben wenigsten Worten zu erkennen geben, baß man viel gebacht habe.

Die Rolle bes Pajazzo, bie allerbings etwas fehr Sonberbares hat, könnte in anbern Dingen nachgeahmt werben. Die Rachahmer Sterne's find gleichsam die Pajazzi beffelben, und so ift Bimmermann Lavaters Pajazzo.

Das Ja mit bem Kopffcutteln, und bas Rein mit bem Kopfniden wirb einem fehr fcmer, bekommt aber boch nachher eine eigene Bebeutung, wenn man es kann.

Twiß hatte fich mit feiner Tour through Ireland fo verhaßt gemacht, bag man fein Portrait auf bem Boben ber Rachttöpfe mit offenem Munbe und Augen vorstellte mit ber Unitelle:

Come let us piss On Mr. Twiss.

Ronnte man nicht vierteljährige Ralender herausgeben, ober gar für jeben Monat einen, mit einer niedlichen Bignette, Racherichten und Gebichten, gegiert?

Er hatte ben Brief erft mit Oblaten, und oben barauf mit Lad gestegelt, aus einer ähnlichen Absicht, wie Mercur die Grundfate ber Geometrie auf Saulen aus Thon und Erz grub. Denn ward ber Brief zu nahe an ben Ofen gelegt, so hielt ihn bie Oblate zu, und fiel er ins Baffer, bas Lad.

Warum ichielen bie Thiere nicht? Dieß ift auch ein Bor-

werben. Es ware ein Glud, wenn man bie Ohren und andern Sinne fo verschließen konnte, wie bie Augen.

Wenn man einem bernünftigen Manne einem hieb geben tann, daß er toll wirb, fo febe ich nicht ein, warum man einem tollen nicht einen follte geben können, daß er klug wirb.

Wenn eine Gefchichte eines Königs nicht berbraunt worben ift, fartige ich fie nicht lefen.

Ift es nicht fonberbar, bag bie Beherricher bes menichlichen Gefchlechts ben Lehrern beffelben fo fehr an Rang überlegen find? hieraus fieht man, was für ein felavisches Thier ber Menich ift.

Es war eine Beit in Rom, ba man bie Fifche beffer erzog,

als die Kinder. Wir erziehen die Pferde beffer. Es ift boch seltsam genug, daß der Mann, der am hofe die Pferde zureitet, Tausende von Thalern zur Besoldung hat, und die, die demselben die Unterthanen zureiten, die Schulmeister, hungern muffen.

Swift ging einmal mit Dr. Sheriban verkleibet auf eine Bettlerhochzeit; Letterer stellte einen blinden Musikanten vor, und Swift war sein Handleiter. Da fanden sie das größte Wohlleben, sie bekamen Geld und Wein im übersluß. Tags darauf ging Swift auf der Landstraße spazieren, und sam da Blinde, die auf der Hochzeit recht gut gesehen, und Lahme, die recht gut getanzt hatten. Er schenkte ihnen das auf der Hochzeit erwordene Geld, sagte ihnen aber zugleich, wenn er sie noch einmal hier, oder irgendwo in diesem Gewerbe anträse, so wurde er sie insgesammt einstecken lassen; worauf sie alle eiligst davon liesen. — Go wurden die Blinden sehend, und die Lahmen gehend.

Alls es ben Gothen und Banbalen einfiel, bie Cour burch Guropa in Gefellichaft zu machen, fa wurden baufer in Italien fo befest, baß fast gar nicht unterzutommen gewesen fein foll. Buweilen klingelten brei, bier auf Ginmal.

Daß wir unfere Augen fo leicht, und unfere Ohren fo fcmer verschließen konnen, wenigstens nicht anders, als wenn wir unfere hande bavor bringen, zeigt unwibersprechlich, baß ber himmel mehr für die Erhaltung der Werkzeuge, als für das Bergnügen der Seele gesorgt hat. Doch find die Ohren noch unfere besten Wächter im Schlafe. Was für eine Wohlthat ware es nicht, die Ohren so leicht verschließen und öffnen zu können, als die Augen!

Im Deutschen reimt fich Gelb auf Welt; es ift taum möglich, baß es einen vernünftigern Reim gebe; ich biete allen Sprachen Tros!

4 400

"Wenn jemand alle gludlichen Einfälle seines Lebens bicht jusammen sammelte, so würde ein gutes Wert daraus werden. Bebermann ist wenigstens bes Jahrs Einmal ein Genie. Die eigentlich so genannten Genies haben nur die guten Einfälle bichter. Man sieht also, wie viel darauf ankommt, Alles aufzusschreiben.

In Genua barf sich kein Mann bei seiner Frau auf ber Streftgeber sonst öffentlich bliden lassen; ber Cicisbeat hat ba bie atterbibe erreicht, und ein Mann, ber nicht barauf achten wollte, wurde verspottet werben und sich ben größten Insulten bes Pöbels aussehen. Man tabelt diesen Gebrauch vielleicht mit Recht, aber es ist boch etwas in bem Gefühl, was ihn entschulbigt. Es gibt boch zu sonderbaren Gebanken Anlaß, einen Mann bei seiner Frau zu sehen. Sie werden ausgemessen, und allerlei babei gebacht, was man nicht benkt, wenn man jedes allein

fieht. Ginen Erzbischof von Canterbury mit feiner Frau einher geben zu feben, wurde wenigstens bas bischöfliche Unsehen nicht fester grunden, bas ift gewiß. In jedem menschlichen, von einem ganzen Staat gebilligten Gebrauch, liegt immer etwas zum Grunde, was fich, wo nicht rechtsertigen, doch entschulbigen läßt.

Ach! beim Tabadrauchen bebenkt ber Statistier nur ben Tabad. Aber, gerechter Gott! bas Bergnügen, nach bes Tages getragener Last und Arbeit, in seiner Familie ruhig und narberreitend zum kurzen Schlaf und ber sich morgen wieber erneueriben schweren Arbeit, bas Kraut abbrennen zu sehen, bas Geschäft bes Ausspuckens, und ben Ersat burch theuer erkauften Trunk, die ausruhende Beschäftigung — o großer Gott! bas Auss bebenkt niemand. Last es bem Armen, der es einmal hat, ihr, die ihr Alles habt, was ihr wollt, und wechseln könnt, wie es euch gefällt.

Wenn man einmal Nachrichten von Patienten gabe, benen gewiffe Baber und Gesundheitbrunnen nicht gehoffen, und awar, mit eben ber Sorgfalt, womit im bas the beit thut, es wurde niemand mehr hingehen, wenigstens kein Ranter.

Wenn jemand etwas ichlecht macht, bas man gut erwart tete, so fagt man: nun ja, fo kann ichs auch. Es gibt wenige Rebensarten, bie fo viel Bescheibenheit verrathen.

Wenn bei kleinen Personen Alles gehörig ftark und gut ift, so find sie gewöhnlich lebhafter, als andere Menschen, weil bei gleicher Bluterzeugung weniger Masse zu versorgen ift. Zwerge und Riesen sind gemeiniglich gleich dumm, weil bei erstern die Kräfte sehlen, und bei lettern zu viel zu bestreiten ist. Bielleicht kommt es noch bahin, daß man die Menschen verstümmelt, so wie die Bäume, um besto bessere Früchte des Geistes zu tragen. Das Castriren zum Singen gehört schon hierber. Die Frage ist: ob fich nicht Maler und Poeten eben so schneiben ließen?

Ich habe einmal, wo ich nicht irre, in Rouffeau's Emil gelefen, baß ein Mann, ber täglich mit ber Sonne aufftand und mit Untergang berfelben zu Bette ging, über hunbert Jahr alt geworden sein soll. Ich glaube aber, wo man eine folche Ordnung in einem Manne antrifft, ba find auch mehrere zu vermuthen, und diese mögen benn die Ursache bes Alters geweisen sein.

Alter macht flug, bas ift wahr; biefes heißt aber nicht aller ale Erfahrung macht flug. Singegen: Rlugbeit macht alt, bas heißt, Reue, Ehrgeiz, Arger macht bie Baden einfallen und bie Saare grau und ausfallen — bas ift nicht minber wahr. Diefe täglichen Lehren mit Buchtigung zwar nicht auf ben D. . ., aber an gefährlichern Theilen eingesschäft, find ein wahres Gift.

Es mußte febr artig laffen, denn man eine gange Stabt uf eine Bage bauen konnte, bas beständige Schwanken gu benerten.

Ich glaube nicht, baß es gang unmöglich mare, baß ein Renfch ewig leben konne; benn immer abnehmen fchließt en Begriff von aufh oren nicht nothwenbig in fic.

Das Runftliche aus bem Sinne folagen, ift bei weitem icht fo viel werth und fo fraftig wirkend gur Gefundheit, als as Naturliche; benn wirklich ift Erfteres schon eine Art von inftrengung.

Le Baillant bemerkt in feinen Reifen in bas Innere m Afrika, baß die Abler auch Aas fressen, und bittet bie Dicher ber alten und ber neuern Beit um Bergebung, baß er ben olgen Bogel Jupiters so sehr erniedrigt; doch merkt er an, if er es nur im Rothfall thue, und was thut man nicht in ber oth! Der Abler thut also, was seine Dichter im Rothfall auch un würden, er schielt sich in die Beit. Ia, Impiter selbs buhlte n Europens Beifall unter einer Maske, in welcher er nichts m seiner vorigen Pracht beibehielt als — die hörner. Unter rfelben Maske buhlt jeht ein ftolger Schriftseller (3.....n) n ben Beifall Germaniens, und es scheint ihm zu gelingen.

Gin Pabft (Bacharias, glaube ich) that bie Leute in ben

Wenn bei kleinen Personen Alles geborig fark und gut ift, so find fie gewöhnlich lebhafter, als andere Menschen, weil bei gleicher Bluterzeugung weniger Masse zu versorgen ift. Bwerge und Riesen sind gemeiniglich gleich dumm, weil bei erstern die Kräfte sehlen, und bei lettern zu viel zu bestreiten ist. Bielleicht kommt es noch bahin, daß man die Menschen verstümmelt, so wie die Bäume, um besto bessere Früchte des Geistes zu tragen. Das Castriren zum Singen gehört schon hierher. Die Frage ist: ob sich nicht Maler und Poeten eben so schneiben ließen?

Ich habe einmal, wo ich nicht irre, in Rouffeau's Emil gelesen, bas ein Mann, ber täglich mit ber Sonne aufftand und mit Untergang berselben zu Bette ging, über hundert Jahr alt geworden sein soll. Ich glaube aber, wo man eine folche Ordnung in einem Manne antrifft, ba find auch mehrere zu vermuthen, und diese mögen benn die Ursache bes Alters geweisen sein.

Miter macht flug, bas ift mahr; biefes heißt aber niger aller als Erfahrung macht flug. Singegen: Rlugheit macht alt, bas heißt, Reue, Ehrgeiz, Arger macht bie Baden einfallen und bie Saare grau und ausfallen — bas ift nicht minber wahr. Diefe täglichen Lehren mit Buchtigung zwar nicht auf ben S. . ., aber an gefährlichern Theilen eingesschäft, find ein wahres Gift.

Es mußte fehr artig laffen, wenn man eine gange Stadt uf eine Bage bauen konnte, bas beständige Schwanken zu beterten.

3ch glaube nicht, bag es gang unmöglich mare, baß ein Renfch ewig leben könne; benn immer abnehmen fchließt m Begriff von aufh oren nicht nothwenbig in fic.

Das Runftliche aus bem Ginne folagen, ift bei weitem icht fo viel werth und fo fraftig wirkend gur Gefundheit, als 18 Raturliche; benn wirklich ift Erfteres schon eine Art von nftrengung.

Le Baillant bemerkt in seinen Reisen in das Innere m Afrika, daß die Abler auch Aas fressen, und bittet die Dicher ber alten und der neuern Beit um Bergebung, daß er den Azen Bogel Jupiters so sehr erniedrigt; doch merkt er an, is er es nur im Nothsall thue, und was thut man nicht in der oth! Der Abler thut also, was seine Dichter im Nothsall auch un würden, er schiedt sich in die Beit. Ja, Juditer selbst bublte n Europens Beisall unter einer Maske, in welcher er nichts n seiner vorigen Pracht beibehielt als — die Hörner. Unter rselben Maske buhlt jest ein stolzer Schriftseller (3.....n) n den Beisall Germaniens, und es scheint ihm zu gelingen.

Gin Pabft (3acharias, glaube ich) that bie Leute in ben

Bann, bie an Antipoben glaubten; und jest könnte ber fall leicht kommen, bag einer seiner Nachfolger bie Antipoben in ben Bann thate, wenn sie nicht an die Infallibilität bes romischen Stuhls glauben wollten. Wenigstens haben die Pabste bie Länder von Leuten verschenkt, beren Beine zwar keinen Binkel von 180 Grad, aber boch schon einen beträchtlich stumpfen mit ben unsrigen machen. Das ift boch auch ein Fortschritt.

Sicheren Nachrichten zu Folge, wurden im Jul. 1790 Steine von ber Bastille auf ben Strafen von London Pfundweise ber-tauft. Das Pfund kostete mehr, als bas beste Rinbsteisch.

Reine Classe von Stumpern wird von ben Menschen mit größerer Rachsicht behandelt, als die prophetischen. Wer follte wohl benten, daß man den Ralendern noch glauben könnte, da sie tausendmal irren, und es bekannt ist, daß sie bloß aus dem Ropfe, oder allenfalls nach einem Modell von einigen vorhergebenden Jahren hingeschrieben werden? und doch geschieht es.

n. 2008 in ber hannöverifden Lotterie koftet 18 Thaler, und 30 Grofchen Einschreibegelb; biefes beträgt täglich eine Auslage von etwas mehr als 14 Pfennigen; so viel verschnapsen manche Menschen täglich. Wer sich also gewöhnt, hoffnung ju schnapsen, und wem biefes gut bekommt, bem wollte ich auf alle Fälle rathen, in die Lotterie zu sehen.

Die beste Art, Lebende und Berftorbene zu loben, ist, ihre Schwachheiten zu entschuldigen und babei alle mögliche Menschenftenntniß anzuwenden. Nur keine Tugenden angedichtet, die sie nicht befessen haben! das verdirbt Alles, und macht selbst das Wahre verdächtig. Entschuldigung von Fehlern empsiehlt den Lobenden.

Theosophie, Aftrologie und eine gewiffe Meteorologie haben nicht bloß bas gemein, bag man bei ihrem Studium sowohl, als ihrer Ausübung bie Augen nach dem himmel richtet, sonbern auch, bag ihre Berehrer immer mehr feben wollen, als Andere.

Mir thut es allemal web, wenn ein Mann von Talent flirbt, benn die Welt hat bergleichen nöthiger, als ber himmel.

Es ift eine febr weisliche Einrichtung in unferer Natur, bag wir fo viele außerft gefährliche Krantheiten gar nicht fühlen. Könnte man ben Schlagfluß von feiner erften Bungel an verfpuren, er wurde mit unter bie chronifgen Ktantheiten ifterechnet werben.

Wie wenig Ehre es einem Maler macht, Thiere burch feine Gemalbe zu taufchen, bavon hatte ich einmal einen auffallenben Beweis: mein Rothkehlchen hielt bas Schluffelloch einer Commode für eine Fliege, flog einigemal barnach und fließ sich beinahe ben Ropf barüber ein. Seitbem er bie Ohrfeige bekommen hatte, bachte er immer, wenn er ein Wort mit einem D fah, ale Obrigteit, es beife Ohrfeige.

Das Pulver, wovon in einer Stelle aus bem Morhof in Leffing's Collectaneen (Ih. 1. S. 89) unter bem Artikel Petrus Arlensis de Scudalupis gerebet wirb, und bas Leffingen an bas höllische Feuer erinnert, ift wohl gewiß bas Knallgold gewesen.

Schlecht bisputiren ift immer beffer als gar nicht. Selbft Kannengießern macht bie Leute weifer, wenn gleich nicht in ber Politik, boch in anderen Dingen; bas bebenkt man nicht genug.

Wenn jemand in Cochinchina fagt: Doji (mich hungert), so laufen die Leute, als wenn es brennte, ihm etwas zu effen zu geben. In manchen Provinzen Deutschlands könnte ein Dürftiger sagen: mich hungert, und es würde gerade so viel helfen, als wenn er sagte: Doji.

Bei dem Berluft von Personen, die und lieb maren, gibt es feine Linberung, als bie Beit und forgfältig gemabite Berftreuungen, wobei uns unfer Berg feine Borwurfe machen tann.

Die Urfache ber Seefrantheit foll, wie Briffot be Barville fagt, noch nicht recht befannt fein. 3ch glaube, fie rührt von ber zusammengesetten Bewegung bes Blutes her, an bie man sich erst gewöhnen muß. Denn ich habe allezeit bemerkt, baß die unangenehmste Bewegung die ist, ba man nach einem sansten Aufsteigen des Schiffes wieder zu sinken anfängt, wo benn unstreitig nicht bloß das Blut nach dem Kopfe, sondern auch der Kopf dem Blute entgegen geht.

Es ift boch befonders, bag es in allen Lanbern fo viele Menichen gibt, bie Beltmafdinen verfertigen. Much in Bofton fant fich, wie Briffot ergablt, ein gemiffer Pope, ber über 10 Jahre an einer jugebracht batte. Gine unnübere Arbeit lagt fich wohl nicht gebenten. Baucanfons Alotenfpieler, ber bie Alote wirklich blaft, gebt weit barüber. Ginen lappifdern Gebrauch tann wohl ber Menich von feinen Geelenfraften nicht machen, als wenn er bie Beltmafchine burch ein Raberwert barguftellen fucht, bas immer gur Familie ber Bratenwenber gebort und baran erinnert. Schon eine vergoldete Sonne, die auf einem Bapfen rubt, ift etwas Mbfceulides; und bie Schwere burd Stangen ju reprafentiren, an bie man bie Blaneten fpießt, bat viel Abnlichkeit mit bem Ginfall bes Chatefpear, ben Monbichein burch einen Rerl vorzuftellen. Benn die großen Berren, die boch nur allein bergleichen Doffen begablen konnen, fo etwas feben wollen, fo konnen fie auf einem freien Plat bie Sache burch ibre Sofleute und Soflataien barftellen laffen, und bie Rolle ber Sonne felbft übernehmen.

<sup>36</sup> glaube, ber befte Copift und Beichner murbe einen Ropf

ober eine Rigur nicht aut treffen konnen, wenn fie ibm berkehrt vorgelegt murbe, und unter ber Bebingung, meber bas Original. noch feine Copie mabrend ber Arbeit, gerade bor fich hingulegen. Dan fieht alfo, was ber Runftler thut, ber ein Geficht copirt: er lieft beständig im Bangen, und mit bem Beifte biefes Bangen bor Augen, thut er manchen Strich in ber augenblicklichen Begeisterung, wenn ich fo reben barf, wobon er nichts weiß. und so wird bie Covie abnlich. Dan wird finben, bag biefes Befen im Gangen, Diefes Bufammenfaffen bei jebem Unternehmen nothig ift, und bem Mann bon Genie bon bem gemeinen Ropfe unterscheibet. Go find bei bem Commanbo bon Armeen, bei Anlegung großer mechanischer Werte, bei großen Kingnapperationen oft bie tiefften Theoretiter bie elendesten Ausführer. Sie baben immer bas Detail ju febr bor Augen, und bas Ungemeine, bas neu Entbedte und Schwere, und vergeffen barüber bas Leichte, Alltägliche, bas immer, ober boch in ben meiften gallen bas Sauptfächlichfte ift. Sier fallt mir ber Dathematifer ein, ber gegen eine Maschine, bie ben Beg bes Schiffes auf ber See zeichnen follte, nichts einzuwenben hatte, als baß bie Beichnung wegen ber Ausbehnung bes Papiers trugen tonne.

Sich burch plöbliche Umanberung ohne Erklarung gegen bie, bie es eigentlich angeht, ein gewisses Air von Wichtigkeit zu geben, ist ein sehr gemeines Berfahren im Shestande. Jammer und Elend, wo es in Regierungen Statt finbet!

Gewiffen Menichen ift ein Mann von Kopf ein fataleres Gefcopf, als ber beclarirtefte Schurke.

Ich habe mir die Beitungen vom vorigen Jahre binden laffen, es ift unbeschreiblich, was für eine Lectüre dieses ift: 50 Abeile falsche Hophezeihung und 3 Abeile Wahrheit. Diese Lectüre hat bei mir die Beitungen von diesem Jahre sehr herabgesett, benn ich bente: was diese sind, das waren jene auch.

Benn bie Bifche ftumm finb, fo finb bafür ihre Bertaufes rinnen besto berebter.

Bir leben in einer Belt, worin ein Narr viele Narren, aber ein weifer Mann nur wenige Beife macht.

### Pantheon ber Deutschen.

Ich habe auch vor Newtons Grabmal in Weftminsterabtei gestanden; ich habe Shakespears Denkmal, vermischt mit denen von großen Gelden angesehen; allein ich muß bekennen, vielleicht zu meiner Schande, daß der Eindruck sehr gesmischt und eigen war. Ich konnte mich unmöglich überzeugen, daß Newton und Shakespear badurch geehrt würden, sondern, wenn ich mich in der Erklärung meines Gesichts nicht irre, so war es mir, als ständen diese Denkmäler da, die übrigen zu ehren, und dem Plat Ehre zu verschaffen. Es war mir unmögelich.

lich, mich von biefem Gefühl los zu machen. — Was könnte es helfen, jest Enthern in einem beutschen Pantheon auszuftellen? Soll bas zur Ehre Luthers sein? Unmöglich, es ift zur Ehre bes Pantheons. Wenn ja eine solche Anstalt nüben soll, so muffen Männer ausgestellt werben, beren Thaten ohne Glanz groß waren; Männer, bie sich bloß burch Panbeln um Baterland und Nebenmenschen verbient gemacht haben — kein Schriftsteller, als solcher. Ein Schriftsteller, ber zu seiner Berewigung eine Bilbfäule nöthig hat, ist auch dieser nicht werth.

Wenn ber Menich bie Nägel nicht abichnitte, so würden fie unstreitig sehr lang wachsen, und er daburch zu allerlei Berrichtungen ungeschickt werden, die ihm jeht Ehre machen. Diese Berftümmelung ift also unstreitig von großem Nugen gewesen. Ich habe baher immer das Nägelabkauen als einen Instinct betrachtet, sich auszubilden. Daher kaut man an den Nägeln bei einer epinösen Frage oder überhaupt bei einem schweren Problem. Wenn schon dadurch nicht viel ausgerichtet wird, so wird boch Perfectibilitätstrieb geübt; nun wirst sich die gesammelte Kraft, wenn sie sich an einem Ende zu schwach fühlt, auf einen andern Theil.

Der Gehalt, bas specifische Gewicht bes Geiftes und ber Talente eines Menschen ift bessen absoluter Werth, multiplicitt mit ber mittlern Wahrscheinlichkeit seiner Lebensbauer ober felner Entfernung vom gewöhnlichen Stillftand ber Fortschritte. — Sehr verftändlich, für mich wenigstens.

In England warb vorgeschlagen, die Diebe ju caftriren. Der Borschlag ift nicht übel: die Strafe ift sehr hart, fie macht bie Leute verächtlich, und boch noch ju Geschäften fähig; und wenn Stehlen erblich ift, so erbt es nicht fort. Auch legt ber Muth sich, und ba ber Geschlechtstrieb so häusig zu Diebereien verleitet, so fällt auch diese Beranlaffung weg. Muthwillig bloß ift die Bemerkung, daß die Beiber ihre Männer besto eifriger vom Stehlen abhalten wurden; benn so wie die Sachen jest stehen, riektren sie ja, sie gang zu verlieren.

Die Jahre ber zweiten Minorennität, bas find bofe Beiten, wenn fie ankommen. Bei Schriftstellern übernimmt bas Publitum alsbann gemeiniglich die Bormunbschaft. Abnahme bes Gebächtniffes, graue Daare, Wegschleichen ber Bahne, und Lob ber Beiten, wo bas Fleisch noch weicher gekocht wurde, find bie sicheren Kennzeichen, baf fie eingetreten find. Wohl bem alsbann, ber auf guten Grund gebaut hat.

Cartefius fagt in einem Briefe an Balgel (European Magazine Febr. 1795 p. 85.), baß man bie Einfamkeit in großen Stäbten suchen muffe, und er lobt fich bagu Amsterdam, von wo der Brief batirt ift. Ich sehe auch wirklich nicht ein, warum nicht Börsengesumse eben so angenehm sein soll, als bas Rauschen bes Sichenwaldes; zumal für einen Philosophen, der keine Danbelsgeschäfte macht, und zwischen Rauseuten wandeln kann, wie zwischen Sichbäumen, ba die Rauseute ihrerseits bei ihren

Sangen und Geschäften fich so wenig um ben muffigen Banbler bekummern, als bie Sichbäume um ben Dichter.

Seit ber Erfindung ber Schreibekunft haben die Bitten biel von ihrer Kraft verloren, die Befehle hingegen gewonnen. Das ift eine bose Bilang. Geschriebene Bitten find leichter abgeschlagen, und geschriebene Befehle leichter gegeben, als mundliche. Bu beiden ift ein herz erforderlich, bas oft fehlt, wenn ber Mund ber Sprecher sein soll.

Es ift boch fo gang mobern, einen Afchentrug oben über ein Grab zu feten, mabrent ber Körper unten in einem Raften fault. Und biefer Afchentrug ift wieber ein bloges Beichen eines Afchentruges; es ift blog ber Leichenftein eines Afchentruges.

Nach bem Menichen tommt in bem Syftem ber Boologen ber Uffe, nach einer unermeslichen Kluft. Wenn aber einmal ein Linne die Thiere nach ihrer Glückfeligkeit, ober Behaglichkeit ihres Buftanbes ordnen wollte, fo tamen boch offenbar manche Menichen unter die Müllerefel und die Jagbhunde zu fteben.

Es macht allemal einen fonberbaren Einbrud auf mich, wenn ich einen großen Gelehrten, ober fonft einen wichtigen Mann sebe, babei zu benten, bag boch einmal eine Beit war, ba er ben Maitafern ein Liebchen sang, um fie zum Auffliegen zu ermuntern.

Aus bem Bittern, wenn man schwach wird, sollte man fast glauben, die Wirtung unsers Willens auf unsern Körper geschähe stoßweise, und die Stetigkeit in den Bewegungen verhalte sich zum Bittern, wie der Kreis oder die krumme Linie zum Polygon. Man kann in jedem Alter, glaube ich, wihig sein, nur geht es nicht immer in einem so steten Strom, wie in der Jugend; man zittert da. Sammelt man aber die Bemerkungen, und nimmt die Bwischenräume weg, so kann der Leser die Abnahme der Kräfte nicht bemerken. Ich mag thun, was ich will, so kann ich es nicht ohne Bwischenräume — ich zittere überall. Bittern ist Anstrengung und Ausruhen in schnellen Abwechselungen verbunden.

Bor einigen Tagen las ich, daß ein Prediger im Lüttichischen, wo ich nicht irre, der 125 Jahr alt war, den seinem Bischofe gefragt worden ware, wie er es angefangen hatte, so alt zu werden. Ich habe mich, war die Antwort, des Weins, der Weiber und des Borns enthalten. Dier ist nun, wie mich dunkt, die große Frage: wurde der Mann so alt, weil er sich jener Giste enthielt, oder weil er ein Temperament besaß, das es ihm möglich machte, sich jener Giste zu enthalten ? Ich glaube, es ist unmöglich, nicht für das Lebte zu stimmen. Daß sich mit jenen Gisten jemand das Leben verkürzen kann, und zwar sehe start, ist kein Beweis, daß man sich das Leben verlängert, wenn man sich ihrem Gebrauch entzieht. Wer das Tempsament nicht hat, würde, wenn er sich des andern Geschlechts enthielte, ge-

wiß sein Leben bamit nicht verlängern. — Eben so ist es mit der Sage, daß die wahren Christen immer rechtschaffene Leute sind. Es hat lange rechtschaffene Menschen gegeben, ehe Christen waren, und gibt Gottlob! auch da noch welche, wo keine Christen sind. Es wäre also gar wohl möglich, daß die Leute gute Christen sind, weil das wahre Christenthum dasjenige von ihnen fordert, was sie auch ohne dasselbe gethan haben würden. Soetrates wäre gewiß ein sehr guter Christ geworden.

Wenn ein Prediger merkt, daß feine Buhörer nicht aufmerkfam sind, so mußte er es machen, wie ein gewisser Dr. Alymer, Bischof von London. Als dieser fand, daß der größte Abeil seiner Bersammlung schlief, sing er auf einmal laut an in einer hebräischen Taschenbibel zu lesen, die er bei sich hatte. Sogleich wurde Alles ausmerksam. Da sing er an: was seib ihr boch für feine Leute! ihr seid ausmerksam, wenn ich euch etwas vorlese, wovon ihr kein Wort versteht, und schlaft, wenn ich mit euch in eurer Muttersprache von Dingen rede, auf benen das heil eurer Seele beruht." (Universal Magaz. Oct. 1797. p. 284.)

Ift es nicht abscheulich, baß sich ber Mensch gewöhnt hat, zur Nahrung ober zur Befriedigung seiner Lederhaftigkeit Dinge zu wählen, die von seiner eigenen Gartenmauer an gerechnet, ein Paar tausend Meilen entfernt wachsen ? Warum tractiren reiche Juben bei ihren Tractamenten nicht mit Wasser aus dem Jordan, ober mit dem Honig und der Milch, die in ihrem Baterlande sließt?

Das größte Geheimniß, bas fo viele Menschen erfahren haben, und noch so viele beiberlei Geschlechts erfahren werben, bas man gewöhnlich an öffentlichen Plagen erfährt, bas aber noch nie jemand ausgeplaubert hat, noch je ausplaubern wird — bie Empfindung, wenn einem ber Kopfabgehauen wird.

Wie viel in der Welt auf Bortrag ankommt, kann man schon baraus seben, daß Kaffee aus Weingläsern getrunken, ein sehr elendes Getränk ift; oder Fleisch bei Tische mit der Schere geschnitten, oder gar, wie ich einmal gesehen habe, Butterbrot mit einem alten, wiewohl sehr reinen, Schermeffer geschmiert — wem würde das wohl behagen?

Ich weiß von guter Hand, baß seit der Revolution ber religiöse Stepticismus gar nicht mehr unter den Menschen von Rang und Familie in Frankreich Statt finden soll, worin er ehemals herrschte. Man hat beten gelernt. Biele Damen, die sonst nichts davon wissen wollten, sind nun ganz pour la religion de nos pères. Man glaubt aber boch auch, daß sie etwas mehr dabei gedacht, und auch das gouvernement de nos pères gemeint hätten.

Sat wohl jemand je ben Ginfall gehabt, die Afopischen Babeln durch Thiermarionetten vorzustellen? Wenn die Thiere gut gezeichnet wären, so könnte es wohl eine herumziehenbe Truppe ernähren.

Das große Loos in ber Erfinbungslotterie ber Menfchen ift Gottlob! noch nicht gezogen. Wer es gewinnen wirb, läßt fich freilich nicht fagen; aber fo viel scheint gewiß zu fein, baß es tein Compilator und aftronomischer Conftabler gewinnen wirb.

In Nr. 272 bes Reichsanzeigers von 1798 steht wieder etwas von der — - ') Hermetischen Gesellschaft. Ein rechtes Muster von Dummheit, Stolz und an Wahnsinn gränzendem Mangel an Menschenkenntniß und Philosophie.

Es erleichtert bie Correspondeng, wenn man weiß, bag ber Correspondent eine fcone Frau hat.

Ich habe in meinem Leben eine ganz beträchtliche Menge fehr alter Personen gesehen, kann mich aber nicht erinnern, je eine gesehen zu haben, die ftark podengrübig gewesen ware. Was ift die Ursache? Unstreitig wird es eine von folgenden dreien sein muffen. Entweder solche Leute erreichen kein hohes Alter; oder durch das Ausammenschrumpfen der Haut verlieren sich die Podengruben größtentheils; oder endlich, da überhaupt nicht sehr viele Menschen sehr alt, und ebenfalls nur wenige start von den Poden gezeichnet werben, so könnte es leicht sein,

<sup>&</sup>quot;) hier ftand im Mfpt. ein fehr berbes Spitheton, bas wir, nicht aus Schonung für bie faubere Gefellichaft, fonbern für uns felbft ausgelaffen haben.

daß diefe zwiefache Seltenheit die Ursache wäre, warum es einem Menschen bon 50 bis 60 Jahren begegnen könnte, keinen podengrübigen Alten gesehen zu haben. Diese britte Ursache scheint mir die wahrscheinlichste. Indessen sollten mehrere Menschen eine ähnliche Bemerkung gemacht haben, so verdiente doch die Sache vielleicht Ausmerksamkeit.

So angenehm bie Duste bem Ohre ist, wenn es fie bort, so unangenehm ist fie ihm oft, wenn man ihm bavon vorspricht.

Spielen ift ein fehr unbestimmtes Wort, oft wird etwas eine Spielerei burch ben ichlechten Gebrauch, ben man von einer Sache macht. Es gibt Leute, Die sogar mit ben allerheiligsten Dingen fpielen.

Die geschnitten Beiligen haben in ber Welt mehr ausgerichtet, als bie lebenbigen.

Die verschiebenen Arten von Pulsen, ihrer Geschwindigkeit sowohl, als ihrer harte nach, mußte sich burch eine Maschine, burch schwingende Darmfaiten von verschiebener Dicke und Spannung beutlich machen laffen. So etwas ließe sich in Collegien gebrauchen.

Mus was für Urfachen werben bie Bechte von beißem Effig

blau, bie Krebfe im Kochen roth, bas grune Bachstuch unter Baffer hell u. f. w. ?

Sollten fich Geruche wohl burch Doblspiegel concentriren laffen ?

Burbe ein Öltropfen auf unsere Erblugel fallen, wenn fie gang aus Baffer bestände ?

Ronnten nicht in ben hirnhöhlen burch Berfetaung ber Dampfe, bie nothwendig bisweilen Statt finden muß, allerlei Ungemach-lichkeiten entfleben: Gewitter, Regen, Thau? fo etwas wart wirklich möglich; find ja Dampfe auch die Urfache ber Erbbeben.

Wie hangt eine bekannte Erfahrung, bag Leute in ber Dammerung beffer feben, als am Tage, mit einer andern gufammen, bag manche Taube beffer im Larm hören?

hat man Beispiele von taubgebornen Thieren? Taubgeborne hunde mochten wohl schwerlich stumm fein.

hat man wohl je untersucht, warum bie Rafen gefunder hunde fo talt find? Es tonnte leicht bie Absicht haben, bag fich manche Gerüche leichter barauf nieberschlügen.

Dat man wohl pracife Berfuche barüber, bag Dild bei

einem Donnerwetter gerinnt? und ift biefes ber Fall, wie wirb es am natürlichften erklart?

Db wohl ein hund konnte abgerichtet werben, einen magnetischen Stahl von einem andern zu unterscheiben? Der Gebrauch von ber hundesnase ist wohl noch nicht ganz gemacht worden, ber sich bavon machen ließe. Erdbebenpropheten find bie hunde, wie auch einige andere Thiere.

Sollte es wohl in Abficht auf bas ganze Weltspftem ober felbst bie Firsterne so etwas geben, wie Wetter, Witterung, Wetterfeite?

36 bin manchmal fast geneigt, zu fragen: gibt es in ber Belt noch etwas Anberes, als Baffer?

Wozu ist das Strob gut?

Ift es mohl mahr, was ich oft gehört habe, daß die hunde nicht schwigen; und wenn es mahr ift, was lagt fich für ein physiologischer Grund angeben?

Bas wurde eine Nachtigall machen, ber man um bie Schlagezeit bie Ohren gutlebte?

Ift es nicht fonberbar, bag man bie Geometrie mit einem

befondern Falle anfängt, mit der Lage der Linien auf Chenen? Leicht mag dieses fein, ob es aber wiffenschaftlich ift, ift eine andere Frage. Es mußte doch fürwahr die Möglichkeit einn Ebene erwiesen werden. Ich fürchte nur, wenn man die Philosophie der Mathematik zu weit treibt und fie zu weit von dem gemeinen Menschenverstand wegrückt, so wird sie im Ganzm verlieren.

Ob die Mufit die Pflanzen machfen mache, ober ob es unter ben Pflanzen welche gebe, die mufitalifch find ?

Wir können ein hirfenkorn ungeheuer vergrößern; aber eine Sekunde Beit können wir zu keiner Minute und zu keinen Biertelftunde machen. Das ware vortrefflich, wenn man bas könnte! Allein man fucht mehr die Beit zu verkleinern, fo follte man fagen, ftatt verkurgen.

Es ift fehr weife, baß bie Fifche ftumm find; benn ba bas Baffer ben Schall so außerorbentlich fortpflanzt, fo wurben fie ihr eigenes Wort nicht hören. Ich glaube, eines ber größten Unglude, bas bie Welt befallen könnte, ware biefes, baß bie Luft ben Schall ungeschwächt zwanzig Meilen weit fortpflanzte.

## Nachtrag

### gu Allerhand.

Die Efel haben bie traurige Situation, worin fie jest in ber Welt leben, vielleicht nur bem wißigen Einfalle eines lofen Menschen zu banten. Dieser ift Schuld, baß fie zu bem verachtetsten Thiere geworben sind, und bieses auch wohl bleiben werben, und gewiß gehen viele Efeltreiber nur beswegen mit ihren Eleven so fürchterlich um, weil es Esel, nicht weil es träge und langsame Thiere find.

Wenn man einmal in ber Welt anfangen wollte, nur bas Röthige zu thun, fo mußten Millionen hungers fterben.

Gin paar Dugend Millionen Minuten machen ein Leben von 45 Jahren, und etwas barüber.

Eine Uhr, die ihrem Besiger immer um 1/4 guruft: Du ...; um halb: Du bist ...; um 3/4: Du bist ein .; und wenn es voll schlägt: Du bist ein Mensch.

Wie werben einmal unfere Namen hinter bem Erfinder bes Fliegens und bergl. vergeffen werben!

Die Sympathieen find gewiß nicht alle zu verwerfen. Biele leicht finden wir einmal bie Ursachen bagu. Sie find vielleicht Reste von den verlorenen Wiffenschaften einer andern Generation Menschen.

Belegenheit macht nicht Diebe allein, fie macht auch be liebte Leute, Menschenfreunde, Belben. Bon bem Ginfalle, ben ein Wigiger hat, gehört mehr als bie Balfte bem Dummtopfe gu, ben er traf.

Wie nabe wohl zuweilen unfere Gebanten an einer großen Entbedung binftreichen mogen.

Die Oratel haben nicht sowohl aufgebort gu reben, all vielmehr bie Menschen ihnen zuguhören.

Wer eine Wiffenschaft noch nicht fo inne hat, daß er jeben Berftoß dagegen fühlt, wie einen grammaticalischen Fehler in seiner Muttersprache, ber hat noch viel zu lernen.

In ben Bibelerklärungen kommt mir Bieles vor, wie in ben Erklärungen ber Figuren in ber Baumannshöhle. Man hat ba betenbe Jungfrauen, Tauffteine, Pathen, Mönche, Rindszumgen, Säulen, Eierftüde, himmelfahrt Christi, Pauken u. f. w. Man muß aber gemeiniglich schon wissen, was es sein foll, um es barin zu erkennen.

Ich habe einmal in einem bkonomischen Schrifteller folgenden Einfall gelesen, der fehr artig ift, und auch auf menschlichen Umgang angewandt werden könnte. Unter allen Bögeln, sagt der Berfaffer, scheinen die Sperlinge die größten Bertrauten der Bauern zu sein, und keine Art wird von Bauern so sehr gehaßt als diese.

Der schwarze Mann ber Kinber gebort mit in bie Claffe von Erfindungen, worin bie Sollenstrafen siehen. Es ift, glaube ich, nicht möglich, ben Aberglauben auszurotten.

Die Reigung ber Menichen, kleine Dinge fur wichtig gu halten, hat febr viel Großes hervorgebracht.

Einer glaubt genauen Umgang mit Raftner gehabt zu haben, und am Enbe wars ber Waifenhauspraceptor Refiner zu Gottingen.

Warum kann jebermann ohne Borwurf von Stols fagen: ich bin ein ehrlicher Mann, aber nicht: ich bin ein Mann von Genie, ober ein wigiger Ropf? Ift etwa jenes weniger, ober schimpft bas Wort Spigbube nicht fo viel als Dummkopf? Und boch burfen Recensenten es ben Leuten nicht allein in bas Geficht sagen, daß sie Dummkopfe find, sonbern es ihnen sogar auch beweisen.

Es gibt Leute, bie bas r wie ein w aussprechen, fie find

mir unerträglich. S. B. Fwiction, Fwage, Bweite, ftatt Frietign, Frage, Breite.

So viel ist ausgemacht, die christliche Religion wird mehr von folden Leuten verfochten, die ihr Brot von ihr haben, als solchen, die von ihrer Wahrheit überzeugt sind. Man muß hier nicht auf gedruckte Bücher sehen, das ist das Wenigste, die bekommen Tausende nicht zu lesen, sondern auf die Personen, die täglich an ihrer Aufrechterhaltung schnigeln und stümpern, und auf Universitäten vom Freitische an dazu erzogen und verzogen werden.

Es ift boch sonberbar, bag wir so viele Mittel tennen, eine Rrantheit zu beforbern, und so wenige, fie zu beilen.

Den Efel macht feine Ahnlichkeit mit bem Pferbe nut befto lächerlicher, aber bas Pferb wird nicht lächerlich burch ben Efel.

Ein Geschöpf boberer Art läßt bie gange Geschichte ber Belt repetiren, fo wie man bie Uhren repetiren läßt.

Es mag ein Einfall noch fo einfältig fein, er regulirt immer etwas und herricht irgendwo. Das Geficht im Monbe herricht in unsern Kalenbergeichen.

Die Leichenöffnungen tonnen biejenigen Fehler nicht ente beden, bie mit bem Tobe aufhören.

Es wird gewiß in England bes Jahrs noch einmal so viel Portwein getrunken, als in Portugal wächst.

Die Lustbarteiten, wobei man in bie Bobe feben muß, find immer angenehmer, als eine, wobei man gerabeaus sieht. Gr. Blanchard follte Musikanten mit in bie Bobe nehmen.

Man wirft ben Corporationen ber City of London vor, baß fie aus Leuten bestehen, die meistens als Individuen sehr würdige Männer find, aber in corpore gewöhnlich sehr einfaltige Streiche machen. Gerade wie unsere Abeologen.

Die Belt jenseit ber gefchliffenen Glafer ift wichtiger, als bie jenseit ber Meere, und wird vielleicht nur von ber jenseit bes Grabes übertroffen.

36 möchte wohl ben Titel bes letten Buches wiffen, bas gebrudt werben wirb, Original verfteht fich, nicht Auflage.

Was man sehr prächtig Sonnenftäubchen nennt, find boch eigentlich Dreckstäubchen.

Wenn ber Menich, nachbem er 100 Jahre alt geworben,

wieber umgewendet werben tonnte, wie eine Sanduhr, unb fo wieber junger murbe, immer mit ber gewöhnlichen Gefahr, ju fterben; wie wurbe es ba in ber Belt aussehen?

Ein untrügliches Mittel wiber bas Bahnweh gu erfinden, wodurch es in einem Augenblick gehoben wurde, möchte wohl fo viel werth fein und mehr, als noch einen Planeten gu entbecken.

Jebes Zeitalter hat eine Menge Eigenheiten, die die Nachwelt mit Bergnügen aufgezeichnet sehen würde, und die viel zu klein für den Geschichtschreiber find, die immer wechselnden Thorheiten der Zeit zc. Für diese ist Hogarths Grabstichel das beste Medium sie auszubewahren. Wer in aller Welt kann einen Parlamentswahlschmaus, oder eine Midnight conversation so schildern, wie er gethan hat, und wie lehrreich kann nicht eine solche Schilderung gemacht werden!

Wie viele Menichen mag wohl die Bibel ernahrt haben, Commentatoren, Buchbruder und Buchbinber?

In England wird ein Mann ber Bigamie wegen anges flagt, und von feinem Abvocaten baburch gerettet, bag er bewies, fein Client habe brei Beiber.

Es ift ein Glud, bag bie Gebantenleerheit teine folche

Folge hat, wie die Luftleecheit, beun fonft wurden manche Ropfe, die fic an die Lefung von Werten wagen, welche fie nicht verfteben, zusammengebrudt werben.

Man wirft oft ben Großen vor, daß fie febr viel Gutes hatten thun konnen, bas fie nicht gethan haben. Sie konnten antworten: Bebenkt einmal bas Bofe, bas wir hatten thun konnen, und nicht gethan haben.

Die Buchbruderkunft ift boch fürwahr eine Art von Deffias unter ben Erfinbungen.

Wenn Noth die Mutter des Fleifes ober ber Erfindung ift, so ift es eine Frage, wer der Bater, ober die Grofmutter, ober bie Mutter ber Roth ift.

Seber Menfch erhalt bei feiner Geburt ein Loos in ber grofen Lotterie ber Erfindungen, in welcher mohl gewiß am Enbe bes Jahrs 1798 bas größte Loos noch nicht gezogen mar.

Alls am Sten October 1796 bie Stadt Andreasberg auf bem Barge burch ben Blig größtentheils abbrannte, wollten bie Leute bem Mann, in beffen Saufe ber Blig eingeschlagen hatte, tein Obbach geben, weil er ein Böfewicht fein muffe, indem Gott feinen Born querft über ibn ausgelaffen babe.

Man führt gegen ben Beint nur bie bofen Thaten an, gu benen er verleitet, allein er verleitet auch zu hundert guten, bie nicht fo bekannt werben. Der Bein reigt zur Wirksamkeit, bie Guten im Guten, und bie Bofen im Bofen.

# Fragmente.

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Lorenz Efchenheimers empfinbfame Reife nach Laputa.

#### Schreiben

bes hrn. √x3 + dx5 ddy Trullrub, Alteften ber Atabemie zu Lagoba,

bas Empfindsame im Reisen zu Waffer und zu Lande und im zu hause Sigen betreffenb.

Aus dem Sochbalnibarbischen überset

bon

M. S.

Borrebe bes überfegers.

Die gelehrte Welt hat es bekanntermaßen ichon längft und mit Recht bebauett, bag ber berühmte Lemuel Gulliver bei feinem Aufenthalt in Laputa und Lagoba fich nicht mehr bemubt bat, eine genauere Berbinbung zwischen ber bafigen Atabemie und irgend einer europäischen ju fliften, ba er bie bortrefflichfte Belegenheit bagu batte. Unberer Bortheile zu geschweigen, will ich jest nur bie einzige Univerfalturbelmethobe ermabnen, bie burch bie neuern Bemubungen einiger beutiden Gelehrten viel geschwinder gur Bolltommenheit batte gebracht werben konnen, babingegen unfer bereits eingeführter Infularuniversalismus wieber burch jene gewonnen baben murbe. Defto aröfer ift, glaube ich, also ber Dienft, ben ich ber gelebrten Welt erzeige, indem ich ihr bie Nachricht ertheilen kann, bag mirtlich unlängft etliche Gremplare Transactionen ber Afabemie zu Laputa von bem Saringefifcher Sans Dunt in Umfterbam, ber babin verschlagen worben, aufgekauft und nach Europa gebracht worben finb, wovon ich mir mit vieler Mube endlich eines verfcafft babe. Der Lefet wird taum glauben, was fur Dube es mich gefoftet bat, alle bie Sachen ju entziffern, ba mir außer ben wenigen Borten, bie uns Gulliver erklart bat, und einiger anbern, bie eine Ubnlichkeit mit bem Savanifden baben, welche Sprache ich berftebe, fonft nichts bekannt mar. Unterbeffen find nunmehr alle Schwierigkeiten geboben, und ich werbe nachste Jubilatemeffe im Stanbe fein, einen Band bavon in beutscher Sprache ju liefern. bier eine Probe mit folgender Abbandlung machen wollen, nicht weil fe mir vorzüglich gefallen bat, fonbern weil fie noch vor Michaelis abgebruckt werben konnte, und außerbein zeigt, wie iene Manner auch in einer Sache icon bor einigen Rabren gebacht haben, wobon bie Englander fich fur bie Erfinder, und bie Deutschen fur bie Berbefferer ausgeben.

Che ich foliege, muß ich mich noch über bie vielleicht gu freie Überfepung einiger Borter erflaren. Sauptfachlich babe ich bie Borte √tzocknu lomnar2 immer burch empfinbfame Reife überfest. Das Wort tzoc beißt eigentlich: fich mit Gewalt jum Brechen zwingen ober mit Gewalt unb auf eine unnatürliche Beife etwas von fich geben. Benn es aber mit bem Burgelzeichen ftebt, fo wird es allezeit im moralifden Berftanbe genommen. Go beift zef ein fub: ler Binb, Vzef ein Schmeichler; lull ein Chamaleon, Vlull Lebensart: zomn ein Bar. Vzomn ein Rriticus. viele andere zu geschweigen. Ich febre nun wieber zu meinem Bort Vtzochnu gurud: knu beißt überhaupt Alles, mas eine Birtung ber Seele ift, als Betrachtungen und bergleichen. Lomnar bebeuten Reifen, und bie Bebeutung bes fleinen Erponenten am Enbe wird Folgenbes erläutern konnen. bekannt, bag ber balnibarbifde Sof nicht eigentlich in Balnis barbi, fonbern auf Laputa (ber fliegenben Insel) ift. Die Sprache ber Insel stimmt mit ber Sprace in Balnibarbi meistentheils überein, nur bag jene feiner ift. 3ch babe fie begwegen auf bem Titel jum Unterschiebe bie bochbalnibarbische genannt. Etliche Borter aber haben bemungeachtet am Sofe und auf ber Infel eine andere Bebeutung ale in Balnibarbi. Daber pflegt man eine kleine 2 an bas Enbe bes Worts ju fegen, wenn man zwar bochbalnibarbifch fcreibt, aber ein gemiffes Bort in ber nieberlänbifden Bebeutung bes gemeinen Bolts genommen haben will. Es ift jum Erftaunen, wie verfchieben zuweilen bie Bebeutungen ber Börter finb. B. B. zorr heißt ein artiges Frauenzimmer, und zorre eine hure; molom ein Gelehrter, molome ein Comater.

2.

## Beiträge jur Geschichte bes \*\*\*

Gegen bas Enbe bes erften Sabrbunberts wurde mitten in bem Sige bes guten Beichmads und ber Belehrfamteit (bie Stubenten ber bamaligen Beit nannten es Tiber-Atben) ein Gefdopf geboren, bas ausfah wie andere Menichen. Go viel uns auch bie Befchichtschreiber bier und ba von feinen Bemuthe aaben fagen, fo ift boch Alles, mas fich aus ihren Nachrichten von bem Gefdlechte beffelben foliegen lägt, febr unficher und wiberfprechenb. Man mußte benn baraus, bag es in fvatern Jahren einen weiblichen Ramen annahm; foliegen wollen, bas es jum foonen Gefolecht gebort batte, welches aber burch an: bere manuliche Berrichtungen, Die es nach bem Beugniß einiger Schriftsteller unternahm, wieber unwahrscheinlich gemacht wirb, wenn ich nur bie beiben anführen will, bag es fechten konnte und flubirt batte. Man wird mir alfo verzeiben, wenn ich, um so unparteilich als möglich ju fein, immer mit Es von biefer Person rebe, einem Wort, bas boch sonst keinen Nusen bat, als etwa einen beideibenen Schriftfteller aus einer Berlegenbeit au gieben, wie bie, in ber ich mich fo eben noch befunden babe.

Bas in feinen jungern Jahren ichon von ihm in bie Augen fiel, war ein ungewöhnlich einnehmenbes Wefen, eine Fähigkeit

und Begierbe ju mancherlei Dingen, nebft einem unwiberfteb. lichen Triebe, alle biefe mannichfaltigen Begierben gu befriedigen. Muf Universitäten machte es auch einen Berfuch bazu; es ging in ber That von einer Cache jur andern, und mib allegeit bei ber letten fich bie beimliche Berficherung, bei bem zweiten Befuch mehr zu thun. Go fam es in ber Arithmetit bis in bie Brude, und in ber Geometrie bis gu ber Bifection bes Bintele; es fprach febr fertig über bas summum bonum. über Raum und Beit, beurtheilte bie Werte ber Runft, wußte von Titus Relbzugen ju fprechen, und machte Berfe. Ge las febr viel, boch ohne viel zu lernen ober zu wiffen, fo wie manche Lente viel effen, und bennoch, ober vielleicht eben besmegen auszehren. Go wie aber überhaupt bas, was nicht fiten bleibt, burch trgent einen anbern Beg wieber fortgebt, fo batte es eine Gabe, febr viel über vielerlei mit Beifall zu forechen. welche Ausleerung jum Erstaunen ber Umftebenben juweilen mehrere Stunben nach einander anbielt. Mun ift bekannt, bag, mas ein febr gefunder Berftand feinem Befiger vielleicht mit ber Beit ber fcafft, Bertheibiger, Bewunderer, Rachahmer, eine febr gefunde Rigur bem ibrigen gewiß und in furger Beit verfchafft. Dieg gefchab auch bier: bie Nachahmung und Bewunderung verbreitete fich erft über bie iconen Rorper, und flieg bann immer weiter bis auf bie iconen Beifter. Diefe brachten bie Wiffenschaft, ben Ropf in Gefellichaft mit Anftand und fo ausguleeren, bag es ausfieht, als bliebe er noch voll, fo weit in ein Syftem, als fie fich bagu bringen laft. Sier finbet fich bie erfte Spur ber Tafchenwörterbucher, und bie Art zu flubiren, bie für bie Erlernung ber Bahrheit eben bas ift, mas bie berühmte Rurbelmethobe bes Doctors zu Lagoba für bie Erfinbung berfelben mare, ich meine unfere fo berühmte Infularmethobe. Dan fdrieb und las, ftatt Bucher, Recenfionen, und fprach nur, anstatt zu wiffen und zu benten, und Gebachtniß fing an, die haushaltung für Bernunft und Geschmack zu führen. Unfer Geschöpf batte bas Bergnugen, in feinen beften Jahren Perfonen bom Lehrftand unter feine Nachahmer ju gablen, obgleich biefe es nicht für ihr Driginal hielten. 3ch tann bier nicht verschweigen, bag es bamals bier und ba einige Leute gab, bie ihm ben Ramen bie Salbtopfigen beilegten, und gwar, wie man glaubt, aus einem abnlichen Grunde, wegwegen bie Portugiefen bem icharffinnigen Don Diego be Menboga ben Namen bes Siebentöpfigen gaben, nicht fowohl wegen einer besondern Stärke ober Form bes Ropfes, als vielmehr besjenigen unfichtbaren Befens, bas fich, ber gemeinen Deinung nach, in bemfelben aufbalt.

Als sich bei unserm Subject biejenige Reigung zu regen anfing, die sich in unsern besten Jahren am hestigsten regt, und von welcher so viel Unheil in der Welt herrührt, ich meine die Reigung Bücher zu schreiben, so fand es sich in der größten Berlegenheit. Es hatte Big, das heißt, Fähigkeit, etwas gut zu sagen, wenn es etwas zu sagen gehabt hätte; allein diese Fähigkeit sand etwa ein paar hundert Ideen, die nach allen möglichen Combinationen und nit dem Bande der küchtig-

sten Ahnlichteit zusammengeknüpft, boch noch immer keinen großen Gebanken, und noch weniger ein Buch machen konnten. Dieses mußte ich nothwendig erinnern, ehe ich sagen konnte, daß es um diese Beit anfing — — Lieberchen zu schreiben. Und nun schrieb ganz Tiber-Athen Lieberchen aus Nachahmung, und größtentheils auch aus gleicher Beschaffenheit ihrer Seesenkräfte und Seelenschwächen. Wer ein Mädchen hatte, schrieb auch gewiß

Der muntern Rleinen holbe Briefchen Boll Liebe unb - Diminutivchen.

So wie biefer Gefdmad allgemeiner murbe, fing bie Bernunft an im Gehalt zu fallen, bag bie mabre enblich fo felten wurde, bag felbft bie Dameos bie ihrige mit Profit hatten ab-Es ging Bortern, womit man fonst gang feben tonnen. leichte Dinge bezeichnete, wie heutzutage ben Bortern MIgebra, Rachtgebanten ober Griechifd, es lief ben Leuten babei wie kaltes Baffer ben Ruden binunter. Ja, Ginige gestanben, bağ es ihnen, wenn fie ihre Bernunft gebrauchen follten, ware, als wenn fie mit ber linken Sand arbeiten, ober etwas Gefdriebenes im Spiegel lefen wollten. Und boch murbe viel gefchrieben und bisputirt, weil man aber einander nicht verstand, fo entstand ein foldes Schreiben omnium contra omnes, bag niemand ficher war. Bas warb aber aus unferm Gefcopf? Es lebte febr lang, ging enblich im Alter in ein Klofter, lebrte ariftotelifche Philosophie, und ftopfte fich mit Philosophie, anftatt fich bamit zu nabren, und verlor endlich unter bem Ramen Barbarei in einem febr boben Alter Chre und Leben.

3.

#### Parakletor

ober

Trofigrunde für die Unglucklichen, die keine Driginalgenies sind.

Deutschland bat fo lange nach Originalköpfen geseufzt, und jest, ba fie allein am Mufenalmanach ju Dugenben figen, flagt man überall über bie Originalföpfe. Reine Deffe ginge mebr wie unter Frang I. ber Gine binkte, ber Andere affectirte ein fteifes Rnie, ber Dritte foluge ein Rab, ber Bierte Purgelbaume, ber Funfte ginge-auf Stelgen, ber Sechfte machte ben Safentang, ber Siebente bupfte auf einem Bein, ber Achte rollte, ber Reunte ritte fein fpanifches Robr, ber Bebnte ginge auf ben Knien, ber Gilfte froche, und ber 3wolfte rutichte. 3ch batte es ben Driginalköpfen porber fagen wollen, und ich rathe es allen benen, bie es werben wollen, fo zu bleiben, wie fie find; benn ich babe immer gemerkt. bag man fo mit unferm einfältigen Bublifum am weiteften fommt. 3ch wollte einmal feben, wer mir etwas fagen will, wenn ich bin, was ich bin? Aber wenn ibr pris ginell fcreibt, 3. B. in fontopifden Sentengen, flucht und schimpft wie Chakespeare, leiret wie Sterne, fengt und brennt wie Swift, ober posaunet wie Pinbar - meint ibr, bag ibr

bamit Dank verdienen wurdet? Ich will nicht fagen, was die Leute thun wurden, wenn ihr wirklich schreibt, wie Shakespeare, Sterne, Swift und Pindar — benn da fände sich wohl noch hier und ba ein ehrlicher Mann, der ein Einsehen hätte — aber mit Fluchen, Schimpfen, Leiern, Sengen, Brennen und Posaunen richtet ihr nichts aus.

3d weiß nicht, ob ich lebhafter empfinde, als andere Denfchen, ober ob ich weniger Unrecht leiben fann, ober ob ich meiner kurgen Statur wegen, ba bas Blut noch gang beiß ift, wenn es vom Bergen nach bem Ropfe tommt, geschwinder Schluffe ziebe, aber mich buntt, es ift um alle beutsche Autorenfreiheit ichlechterbings und unwiederbringlich geschehen, wenn wir noch zwei Deffen bem zugellofen, widerfinnigen Gefchrei bes beutschen Publikums Gebor geben. Bor ber Schlacht bei Rosbach fehlte es ben Raullenzern an Romanen; wir lefen bie englifden Romane, fo bag wir alle Strafen in London wiffen, und ben Galgen zu Tyburn fo gut, als ben unfrigen tennen, wir augeln im Part, und treiben, Gott weiß mas, in Coventgarben, und fo geben wir ihnen einen Roman. bas Kind einen Roman. "Wir wollen beutsche Originalchgraftere binein, " ichreien fie. Driginalcharaftere? Gebt bin - ich batte balb etwas gefagt - gebt bin, fagt bas erft ben Leuten, bie bie Rinber zeugen, und benen, bie fie beberrfchen, wenn fie groß finb, und nicht und. "Run gut, fo gebt uns Gebichte." Bir geben einen Boll breite und feche gollige, wie fie fle baben wollen, ju Bentnern. Die Buch-

ftaben wollen ihnen nicht gefallen; gut, wir nehmen lateinische, und einige Spottvögel nehmen fogar blaue und rothe Karbe. Bas that bas Publitum, mar es gufrieben? D in Emigfeit nicht! Es wurde nur grober und ausschweifenber in feinen Forberungen, und bachte mit einer einzigen unferer Republit auf einmal bie Bant ju fprengen. Es verlangte nämlich -Originalgenies und Originalwerke. Aber bas war gerabe ber Bunft, auf bem mir es erwarteten, und es ift ein betrübter Beweis, wie unerfahren ber beutiche Lefer in ber Renntniß feines eigenen Lanbes ift; immer bie Augen jenfeit bes Rheins ober jenseit bes Canals gerichtet, fieht er nicht, warauf er tritt. 3d babe von jeber geglaubt, bag unter allen Rationen in Deutschland bie Originalgenies marfchfertig lagen, weil fie aber nicht verlangt murben, fo lebten und ichrieben fie fo fort, wie mir gemeinen Schriftsteller, bon ber Linten gur Rechten , und gingen von Empfindung und Gebanten jum Ausbrud immer in ber Aber taum war bie Lofung gegeben: mer fürzeften Linie. original foreiben tann, ber werfe feine bisberige Reber weg, ale bie Rebern flogen, wie Blatter im Berbfte. Es war eine Luft angufeben, breißig Moride ritten auf ihren Stedenpferben in Spiralen um ein Biel herum, bas fie ben Tag gubor in einem Schritt erreicht batten; und ber, ber fonft beim Anblid bes Meeres ober bes gestirnten himmels nichts benfen konnte, fdrieb Unbachten über eine Schnupftabadebofe. Chatespeare ftanben ju Dutenben auf, wo nicht allemal in einem Trauersviel, boch in einer Recension; ba wurben Ibeen

in Kreunbicaft gebracht, bie fich außer Beblam nie gefeben batten; Raum und Beit in einen Rirfchfern geflappt und in bie Emigleit berichoffen; es bieg: eine, zwei, brei, ba gefcaben tiefe Blide in bas menfoliche Berg, man fagte feine Beimlichfeiten, und fo marb Menichenkenntnig. Selbft braugen in Bootien fant ein Chakefveare auf, ber wie Rebucabnezar, Gras ftatt Frankfurter Mildbrot af, und burd Pruntichniger fogar bie Sprache originell machte. Rieberfachsen fummte feine Dben. fang mit offenen Nafenlöchern und voller Gurgel Vatriotismus und Sprache und ein Baterland, bas bie Ganger gum Deufel münscht. Da erklangen Lieber und Romangen, bie es mehr Mübe toftete ju verfteben, ale ju machen. Rurg, Die Drigingle maren ba; und bas Publitum - mas fagte bas? Anfangs beschämt über bie unerwartete Menge ftuste es, bann aber erflarte es feierlich: bas waren teine Driginale, bas maren Dichter aus Dictern, und nicht Dicter aus Ratur, burch fie murbe bas Capital nicht vermehrt, fonbern nur bie Gorten verwechfelt, balb Silber in Rupfer, balb Gold in Silber umgefest, u. f. m. Da haben wirs, meine Freunde! Dich bunft, unfere Sache ift jest zu flar, ale bag es nothig mare, lange zu überlegen, Befest auch, wir geborchten ibm. unfere mas zu thun fei. Driginalschriftsteller ließen biefe Originalkovfe fabren, und verfuchtens mit Dr. 2., fo murben wir biefelbe Antwort erhalten; und gefest, fie trafen's, fo maren unterbeffen bie Berren mube und wollten wieder etwas Reues. Rurg, beut gebrochen ift beffer, als morgen. Es ift flar, fie wollen uns nur berumgieben.

wie die Bostonianer das Parlament, bis bei schmachern Rachkommen die jest noch biegsame Sewohnheit zu einem Geset verhärtet, das uns Schriftsteller zu hofnarren des deutschen Publikums macht. Also jest nicht weiter. Ich sage, ihr habt Originalköpse verlangt, da sind sie zu Tausenden; es wimmelt. Ihr erkennt sie nicht, und ich spreche mit freier Stirn, ich erkenne sie dafür, mein Wort ist: "erst mich, dann sie, " und nun trete auf den Sand, wer will. — —

Ihr wollt haben, wir follen fdreiben, wie bie Griechen, und ihr mit eurer Megablung wollt immer alte Deutsche bleiben. Dacht ihr ben Unfang, und fest und Chrenfaulen, fo mollen wir mit unfern Mliaben icon ju feiner Beit berausruden. Aber immer forbern, immer auf Rechnung, und immer bie Begablung aufgeschoben, bas fcmedt freilich portrefflich. Sätte ich aber etwas ju fagen, fo wußte ich mobl, was ich thate: bei ieber Meffe mußte gegen einen Ballen Bucher, ben wir ber Belt liefern, bie Belt angehalten werben, uns eine Chrenfaule abguliefern, und batte man beren eine Quantitat beifammen, fo murben fie auf bem Landtage ausgespielt, und bann bom Steinhauer geborig belettert, beziffert und gefest. Dieß ware bas beste, wo nicht bas einzige Mittel, so wie wir und ihr jest einander gegenüberfteben, une wieber ju bereinigen und bem Streit ein Enbe ju machen. Ihr folltet nur einmal bie englischen Gefehrten feben, wie bie es machen und fichs machen laffen! Da fiben fie am Tifch fo fett und fo rund, effen und trinfen fich

in Kreunbicaft gebracht, bie fic außer Beblam nie gefeben batten; Raum und Beit in einen Rirfdfern geflappt und in bie Emigfeit berichoffen; es bieß: eine, zwei, brei, ba gefchaben tiefe Blide in bas menichliche Berg, man fagte feine Beimlich: feiten, und fo warb Menfchentenntnif. Gelbft braugen in Böptien fand ein Shatesvegre auf, ber wie Rebucabnezar, Gras ftatt Frankfurter Mildbrot af, und burch Prunkfchniger fogat bie Sprace originell machte. Rieberfachsen fummte feine Dben. fang mit offenen Nafenlöchern und voller Gurgel Batriotismus und Sprache und ein Baterland, bas bie Ganger gum Teufel Da erklangen Lieber und Romangen, bie es mehr wünscht. Dube toftete zu verfteben, ale zu machen. Rurg, Die Originale maren ba; und bas Dublifum - was fagte bas? beschämt über bie unerwartete Menge flutte es, bann aber er flarte es feierlich: bas waren feine Originale, bas maren Dichter aus Dichtern, und nicht Dichter aus Natur, burch fie murbe bas Capital nicht vermehrt, sonbern nur bie Sorten verwechselt, bald Silber in Rupfer, bald Gold in Silber umgefest, u. f. w. Da baben wirs, meine Freunde! Dich bunft, unfere Sache ift jest ju flar, als bag es nothig mare, lange ju überlegen, was zu thun fei. Gefett auch, wir geborchten ibm. unfere Driginalschriftsteller ließen biefe Driginalkopfe fabren, und verfuchtens mit Mr. 2., fo murben wir biefelbe Antwort erhalten; und gefett, fie trafen's, fo maren unterbeffen bie Berren mube und wollten wieber etwas Reues. Rurg, beut gebrochen ift beffer, als morgen. Es ift flar, fie wollen uns nur berumzieben,

wie die Bostonianer das Parlament, bis bei schwächern Rachkommen die jest noch biegsame Sewohnheit zu einem Geset verhärtet, das uns Schriftseller zu hofnarren des deutschen Publikums macht. Also jest nicht weiter. Ich sage, ihr habt Originalköpse verlangt, da sind sie zu Tausenden; es wimmelt. Ihr erkennt sie nicht, und ich spreche mit freier Stirn, ich erkenne sie dafür, mein Wort ist: "erst mich, dann sie, " und nun trete auf den Sand, wer will. —

Ihr wollt haben, wir follen fcreiben, wie bie Griechen, und ibr mit eurer Dezablung wollt immer alte Deutsche bleiben. Dacht ibr ben Anfang, und fest une Chrenfaulen, fo mollen wir mit unfern Iliaben icon ju feiner Beit berausruden. Aber immer forbern, immer auf Rechnung, und immer bie Begab: lung gufgeschoben, bas ichmedt freilich vortrefflich. aber etwas zu fagen. fo wüßte ich wohl, was ich thate: bei jeber Meffe mußte gegen einen Ballen Bucher, ben wir ber Belt liefern, bie Belt angebalten werben, uns eine Chrenfaule abauliefern, und batte man beren eine Quantitat beifammen, fo murben fie auf bem Landtage ausgespielt, und bann bom Steinhauer geborig belettert, beziffert und gefest. Dief mare bas befte, wo nicht bas einzige Mittel, fo wie wir und ihr jest einanber gegenüberfteben, uns wieber ju bereinigen und bem Streit ein Enbe ju machen. Ihr folltet nur einmal bie englischen Belehrten feben, wie bie es machen und fiche machen laffen! Da fiben fie am Tifch fo fett und fo rund, effen und trinten fich

1

einen Westenknopf nach bem andern aus dem Knopstoch, und wenn sie das lange genug getrieben haben, so strecken sie sich in Westminsterabtei auf ein marmornes Postament, mitten unter die Könige hin, und lassen das Publikum, über das sie sich noch dazu im Leben meistens lustig gemacht haben, für die Unskoften sorgen. Und das ist recht; denn wer seid ihr? fagt! wer stempelt denn die meisten Entreebillets zur Ewigkeit, wir oder ihr? Um Ende, daß ichs gerade heraussage, wenn ihr nicht wollt, so brauchen wir auch nicht, und sahren sort wie disher, und gehen ohne euer Zuthun in die Ewigkeit. Das müßte nicht rechtlich zugehen, wenn ein Buch, das gut geschrieben ist, ein paar Duzend neuer und nüglicher Wahrheiten enthält, in messengene Ecken und Krampest gebunden, und alle Monat einmal gelüstet wird, nicht so weit reichen sollte, als eure Klingelbazen oder eure Blankenburger. —

Ich kann in ber Welt nicht begreifen, was wir bavon haben, ben Alten so bei jeber Gelegenheit ben Bart zu streicheln. Danken können sie es uns nicht, und aus ben breiten und niedrigen Stirnen und ben trozigen Gesichtern zu schließen, worüber sich jeber beutsche Pitschierstecher aushält, würben sie es nicht einmal, wenn sie es könnten. Es ist fürwahr eine mächtige Ehre für uns, daß es vor zwei tausend Jahren Leute gegeben hat, die gescheuter waren, als wir. Meint ihr vielleicht, wir lebten noch in den Beiten, wo die größte Weisheit in dem Bewußtsein bestand, daß man nichts wisse Auf das Capital

borgt man euch keinen Magistertitel, so wenig als auf ben Reichthum, der in der Armuth besteht, einen Groschen. Rein, Freunde, die Zeiten sind vorbei. Solche Säge sind heuzutage nichts weiter als schöne Rester von ausgestogenen Wahrheiten; in den philosophischen Kunstkammern gehen sie mit, in die Haus-haltung taugen sie nicht einen Schuß Pulver. Eine herrliche Spre, heutzutage überzeugt zu sein, daß man nichts wisse! Wolkte Gott, es wäre hierin noch so wie sonst! dann wären eure Klagen über die jezigen Beiten unnüß; denn ihr werdet nicht leugnen, daß wir Leute genug haben, die nichts wissen, und die einsätltige Überzeugung davon ließe sich ihnen balb bei-bringen. —

Nachbem bie Theorie von der Nothwendigkeit eines Mangels an Symmetrie, um original zu fein, ist gegeben worden, so kann gesagt werden: Ich hielte baber für rathsam, daß man den neugebornen Kindern einen sanften Schlag mit geballter Faust auf den Kopf gabe, der, ohne ihnen zu schaden, die Symmetrie des Gehirns etwas verrückte. Ich riethe ihn ja picht gerade auf die Stirn, oder oben oder hinten hinzugeben, auch nicht auf die Seite, weil dieses die Symmetrie keineswegs afficieren würde. Denn in den drei ersten Fällen werden beide Seiten gleich stark unmittelbar getroffen, und in dem legten würde die Reaction der gegenüberstehenden Seite statt eines Schlages sein. Ich riethe also unmaßgeblich den Schlag gerade über einem der beiben äußern Augenwinkel anzubringen; benn da

alsbann Theile von einer ganz andern Structur und Lage in Reaction gebracht werben, fo tann es nicht anbers fein, als bag baburch bie iconfte Afymmetrie bes Gebirns erhalten wirb. 36 babe begwegen oft mit Berbrug bemerkt, bag bie Schlage auf ben Ropf, ober bie fo genannten Obrfeigen in unfern Schulen abkommen, und nur in ber großen Gefellichaft, wo fie gang umfonft angebracht werben, weil bie Ropfe alebann gewöhnlich icon in bas Bolg gegangen fint, Dobe fint. Dan bat Eremvel, bag Leute, bie auf ben Ropf gefallen, ober mit einem Drügel barauf gefchlagen finb, juweilen angefangen baben ju meiffagen, und anders von ben Dingen in ber Belt au benten, als andre Menichen. Diefes bieß nun freilich, bes Guten m viel thun, und ich erklare noch alles hierin aus einer fommetriichen Berruttung bes Bebirns; allein fein Menich kann leugnen, bag ber beneibenswurbigfte Ropf in biefer Welt berienige mare, ben man vergottern wurde, wenn er bie eine Seite nicht batte, und ben man in Beblam einsperren mußte, wenn bie anbere nicht mare; bas find bie großen Geelen, bie Affe unb Engel jugleich find, und bie freilich juweilen bie lappifchen Ibeen bes erftern mit bem transcenbentalen Periobenklang bes lettern, ober die fonnenhellen Ibeen bes lettern mit ben unverftanblichen Beichen bes erftern ausbruden. - Beiter: marum ichlagen fich bie Menichen an ben Ropf, wenn fie etwas nicht willen, was fie batten wiffen follen? ein Gebrauch, ber ben Meniden natürlich ift. - -

#### 4.

## Über den deutschen Roman.

Unfere Lebensart ift nun fo fimpel geworben, und alle unfere Gebrauche fo wenig myftifch; unfere Stabte find meiftens fo tlein, bas Land fo offen, Alles ift fich fo einfältig treu, bag ein Mann, ber einen beutschen Roman schreiben will, fast nicht weiß, wie er Leute ausammenbringen, ober Anoten ichurgen foll. Denn ba bie Eltern jest in Deutschland burchaus ihre Rinber felbst faugen, fo fallen bie Rinbervertauschungen meg, und ein Quell bon Erfindung ift berftopft, ber nicht mit Geld zu bezah-Wollte ich ein Mabchen in Mannefleibern berumaes ben laffen, bas tame gleich beraus, und bie Bedienten berriethen es, noch ebe fie aus bem Saufe mare; außerbem merben unsere Krauenzimmer fo weibisch erzogen, bag fie gar nicht bas Berg baben, fo etwas zu thun. Rein, fein bei ber Mama gu figen, ju tochen und ju naben, und felbft eine Roch = und Nab. mama zu merben . bas ift ibre Sache. Es ift freilich bequem für fie, aber eine Schande fürs Baterland, und ein unüberwindliches Sinderniß fur ben Romanenschreiber.

In England glaubt man, bag, wenn zwei Perfonen von einerlei Gefchlecht in bemfelben Bimmer fchlafen, ein Kerter-

fieber unvermeiblich fei; beswegen find bie Personen in einem Sause bes Rachts am meiften getrennt, und ein Schriftsteller barf nur forgen, wie er die hausthure offen Briegt, so kann er in bas haus lassen, wen er will, und barf nicht forgen, baß jemand eber aufwacht, als er es haben will.

Kerner ba in England bie Schornfteine nicht blog Rauch: canale, fonbern bauptfachlich bie Luftrobren ber Schlaffammern find, fo geben fie jugleich einen vortrefflichen Beg ab, unmittelbar und gang ungebort in jebe beliebige Stube bes Saufes ju tommen, und ber ift fo bequem, bag ich mir babe fagen laffen, bag, wer einmal einen Schornftein auf und abgeftiegen fei, ibn felbst einer Treppe vorzöge. In Deutschland tame ein Liebhaber icon an, wenn er einen Schornftein binabliettern wollte. Ja, wenn er Luft batte, auf einen Feuerheerb, ober in einen Bafchkeffel mit Lauge, ober in bie Untichambre von grei bis brei Ofen zu fallen, bie man wohl gar bon innen nicht einmal aufmachen tann. Und gefest, man wollte die Liebhaber fo in bie Ruche fpringen laffen, fo ift bie Frage, wie bringt man ibn aufe Dach? Die Rater in Deutschland konnen biefen Beg mobl zu ihren Geliebten nehmen, aber bie Denichen nicht. hingegen in England formiren bie Dacher eine Art bon Strafe, bie zuweilen beffer ift, als die auf ber Erbe; und wenn man auf einem ift, fo toftet es nicht mehr Dube auf bas andere gu fommen, als über eine Dorfgoffe im Binter ju fpringen. Dan will zwar fagen, man babe diefe Ginrichtung wegen Reuersgefahr getroffen; ba aber biefe fich taum alle 150 Jahre in einem Saufe ereignet, so stelle ich mir vor, daß man es vielmehr zum Troft bebrängter Berliebten und Spigbuben für nüglich befunsen hat, die fehr oft diesen Weg nehmen, wenn fie gleich noch andere wählen könnten, und gewiß allemal, wenn die Retirade in der Gil geschehen muß, gerade so wie etwa die Heren und ber Teufel in Deutschland zu thun pflegen.

Enblich ein rechtes hinbernif von Intriguen ift ber sonst seine und lobenswürdige Einfall ber Postbirectoren in Deutschland, burch ben eine ungählige Menge von Tugenden bes Jahrs erhalten werben, daß sie statt ber englischen Postsutschen und Maschinen, in denen sich eine schwangere Prinzessin weder surchten noch schämen durfte zu reisen, die so beliebten offenen Rumpelwagen eingeführt haben. Denn was die bequemen Rutschen in England und die dortigen vortresslichen Wege für Schaben thun, ist mit Worten nicht auszudrücken.

Fürs erfte, wenn ein Mabden mit ihrem Liebhaber aus London des Abends durchgeht, so kann sie in Frankreich sein, ehe ber Bater auswacht, oder in Schottland, ehe er mit seinen Bermanbten zum Schluß kommt; baher ein Schriftsteller weber Feen, noch Zauberer, noch Talismane nöthig hat, um die Berliebten in Sicherheit zu bringen; benn wenn er sie nur die nach Charingcroß oder Hydepark-Corner bringen kann, so sind sie so sicher, als wenn sie in des Weber Melets Kasten waren ').

<sup>\*)</sup> Bom Beber Relet und feinem Raften fiebe bie perfifchen Marchen, britter Tag.

Hingegen in Deutschland, wenn auch ber Bater ben Berluft seiner Tochter erft ben britten Tag gewahr wurde, wenn er nur weiß, baß sie mit ber Post gegangen ift, so kann er sie git Pferbe immer noch auf ber britten Station wieder kriegen.

Ein anderer übler Umftand find bie leiber nur allzuguten Befellichaften in ben bequemen Poftfutichen in England, bie immer voll iconer, wohlgefleibeter Frauenzimmer fteden, und wo, welches bas Parlament nicht leiben follte, bie Paffagient fo fiben, bag fie einander anfeben muffen; wodurch nicht allein eine bochft gefährliche Bermirrung ber Augen, fonbern gumeilen eine bocht icanbliche gum Lächeln von beiben Seiten reizente Berwirrung ber Beine, und baraus enblich eine oft nicht mehr aufzulöfenbe Berwirrung ber Seelen und Gebanten entftanben ift; fo bag mander ehrliche junge Menfch, ber bon London nach Orford reifen wollte, fatt beffen jum Teufel gereift ift. Go etwas ift nun, bem himmel fei Dant, auf unfern Poftwagen nicht moglic. Denn erftlich konnen artige Rrquenzimmer fic unmoglich auf einen folden Wagen feben, wenn fie fich nicht in ber Jugend etwas im Baunbeflettern, Elfternefterftechen, Apfelabnehmen und Ruffeprügeln umgefeben baben; benn ber Schwung über bie Seitenleiter erforbert eine besondere Gewandt: beit, und wenige Frauenzimmer konnen ibn thun, ohne ben untenftebenben Wagenmeister und bie Stallfnechte gum Lachen gu bringen. Für bas zweite, fo fist man, wenn man endlich fist, fo, bag man fic nicht in bas Geficht fiebt, und in biefer Stellung können, was man auch fonft bagegen fagen mag, we-

nigstens Intriguen nicht gut angefangen werben. Die Ernablung verliert ihre gange Burge, und man tann bochftens nur verfteben, was man fagt, aber nicht was man fagen will. Enblich bat man auf ben beutschen Voftwagen gang anbere Sachen zu thun, ale zu plaubern; man muß fich fest balten, wenn die Löcher tommen, ober in ben ichlimmen Rallen fich geborig jum Sprung fpannen; muß auf die Afte acht geben, und fich gur geborigen Beit buden, bamit ber but ober Ropf fiben bleibt; bie Winbfeite merten, und immer bie Rleibung an ber Seite verftarten, bon wo ber Angriff geschiebt; und regnet es gar, fo bat bekanntlich ber Mensch bie Eigenschaft mit anbern Thieren gemein, bie nicht in ober auf bem Baffer leben, bag er ftille wirb, wenn er naf wirb; ba ftoct alfo bie Unterrebung gang. Rommt man enblich in ein Wirthshaus, fo gebt die Beit mit andern Dingen bin: ber eine trocknet fich, ber anbere icuttelt fic, ber eine taut feine Bruftfuchen, unb ber andere babt fic ben Baden und was bergleichen Rinbereien mehr finb.

hierbei kommt noch ein Umftand in Betrachtung, ber auch alle freunbschaftliche Mischung ber Gesellschaft unmöglich macht. Rämlich weil die Postwagenreisen mit so vielen Trübssalen verbunden sind, so hat man bafür gesorgt, baß die Wirthshäuser noch um so viel schechter sind, als nöthig ift, um den Postwagen wieder angenehm zu machen. Ja man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Wirkung thut. Ich habe Leute, die zerstoßen und zerschlagen waren und

nach Ruhe seufzten, als fie bas Wirthshaus saben, wo fie sich erquiden sollten, sich mit einem Belbenmuth entschließen sehen weiter zu reisen, ber wirklich etwas Ahnliches mit jenem Muth bes Regulus hatte, ber ihn nach Carthago zurückzugehen trieb, ob er gleich wußte, baß man ihn bort in eine Att von beutschem Postwagen sehen, und so den Berg herunter rollen lassen würde.

Alfo fallen bie Voftkutiden : Intriquen mit ben Voftkutiden felbit, ben rechten Treibbaufern für Epifoben und Entbedungen. ichlechterbings weg. Aber im Sannöverifden, wirb man fagen, ift ja nun eine Poftfutide. Gut, ich weiß es, und amar eine, bie immer fo aut ift, als eine englifche. Alfo foll man alle Romane auf bem Wege gwifden haarburg und Munben an: fangen laffen, ben man jest fo gefdwind gurudlegt, bag man faum Beit bat recht bekannt ju werben ? Alles mas ja bie Fremben thun, ift, bag fie in bas Lob bes Ronigs ausbrechen, ber biefes fo geordnet bat, ober fclafen. Denn fie find gemeis nialich, ebe fie in biese Rutsche kommen, so abgemattet, baf fie nun glauben, fie maren ju Baufe ober lagen im Bette. Das find aber in ber That bie rechten Gegenstände für einen Roman. fünf ichlafende Raufleute ichnardend einzuführen, ober ein Rapitel mit bem Lobe bes Ronigs anzufüllen. Das Erftere ift ichlech: terbings gar fein Gegenstand für ein Buch, und bas Lettere für teinen Roman. Aber ich bin burch biefen unnugen Ginwurf nur von meiner Sache abgetommen. Ja wenn nicht noch juweilen ein Klofter mare, wo man ein verliebtes Paar unterbringen könnte, fo mußte ich mir keinen eigentlich beutschen Roman bis auf bie britte Seite zu fpielen; und wenn es einmal keine Rlöfter mehr gibt, so ift bas Stundchen ber deutschen Romane gekommen. — —

5.

#### Die Bittschrift der Wahnsinnigen.

Die Bittschrift ber Bahnsinnigen zu Celle könnte eine gute Satyre abgeben. Sie könnten um eine Bibliothek ansuchen, und vorher über ben Werth der Bücher mit einander disputiren. Das Letzere könnte eine vortreffliche Persistage auf die Recensenten in Deutschland werden. Es müßte vorgestellt werden, wie mancher den Nachttopf nach den Büchern gösse. B. B. Giner, der ganz nackend da faß, und von seinem geistlichen Ornat nichts am Leibe hatte, als einen alten Kragen, den er bei jeder Gelegenheit herumzauste, und sich und Andere öfters damit stranguliren wollte, griff bei dem Wort Timorus') nach seinem Nachttopf, um ihn über das Buch auszuleeren; er war aber zum Glück ganz leer, welches bei Einigen ein herzliches Lachen erregte.

Run wird weiter gelefen: M... bom Steinicheiben ze. Den! ben! o ben! fcbrie ein alter melancholischer Mann mit einem langen Bart. M... hat mich in meiner letten Schwamgerschaft touchirt. —

<sup>\*)</sup> Dieß ift eine kleine fatyrifche Schrift bes Berfaffers, Die im Jahr 1773 unter bem erdichteten Namen von Conrad Photorin erschienen ift.

Die Ginleitung zu ber Geschichte konnte ebenfalls febr treffend eingerichtet werben. Dag bie Regierung eine folche Bitt: fdrift angenommen, tann ich ibr im geringften nicht verbenten. Gine Bittidrift muß gewöhnlich burch vier Linien brechen, ebe fie ben bon bem Bittenben gewünschten Endzweck erreicht: fie muß angenommen, gelefen, in Betrachtung gezogen und befolgt werben. Diefe merben ben Regeln einer gefunden Befestigungefunft gemäß immer fester, je naber fie bem Endamed liegen. In biefer Runft baben die Deutschen und Frangofen es unglaublich weit gebracht. Es hat vornehme Berren gegeben, bei benen icon bie britte fast unüberwindlich mar. Alfo mit bem einfältigen Unnehmen vergibt man fich gar nichts; in einem Schloß gibt es viele Bintel, aus benen ein Studchen Papier fo wenig wieber gang beraustommt, als aus ber Schmiebeeffe. - -

Der himmel gebe euch Ropf, rufen fie hinten brein. Und ich wunfche, er hatte euch zwei gegeben, fo faget ihr jest viel-

<sup>—</sup> Giner schreibt Fibibus und Tapeten, ober nannte vielmehr sein Buch zuerft so; benn im Borbeigeben muß ich bem guten Mann sagen, baß er nicht ber Erste ift, ber Fibibus geschrieben hat. Biele vortreffliche Männer aus allen vier Facultäten nicht zu gebenten, so tann ich von meiner Wenigkeit versichern, baß ich Fibibus, Pfefferbuten, Papier zu Unterlagen und anderm Gebrauch in der Haushaltung geschrieben habe, ehe man an ihn bachte.

leicht in Spiritus bis über eure vier Ohren, anstatt bag ihr jest mit einem Paar, aus bem man viere schneiben könnte, herumschleicht, und ben Leuten griechische Ibeen in ihre beutschen Röpfe fest.

Ja, ber Lefegeift ift bem Deutschen fo angeboren, bag er ihn nicht einmal verläßt, wenn bie Bernunft fort ift. Siervon tann ich meinen Lefern ein Beisviel mittbeilen, bas vielleicht in ber Gefdichte bes menfdlichen Gefdlechts feines Gleichen noch In einem gewiffen beutiden Rarrenbaufe nicht gebabt bat. baben bie Patienten bei ber Lanbeeregierung um bie anabigfte Berwilligung einer öffentlichen Bibliothet im Narrenhause un-Bugleich baben fie ein Bergeichniß eintertbaniaft angebalten. geschickt, mas fie eigentlich für Bucher verlangten, und ich kann mit Bergnugen melben, daß eine Copie fowohl von ber Bittfdrift, als von bem Bucherverzeichniß in meinen Sanben ift. Die erfte ift ein mabrhaftes Meifterftud, und ber Stil ift in manchen Berioben bem bon einigen unferer frei berumgebenben Schriftsteller fo abnlich, bag eines von beiben gewiß mahr ift: entweber man bat vernünftige Leute iconblider Beife ins Tollbaus gesperrt; ober eine gange Menge berausgelaffen. Die Bittfdrift fete ich ber, allein ich babe meine Urfachen, warum ich bas Bücherverzeichniß noch für biegmal gurudhalte. Es leben nämlich noch eine Menge bon ben Verfonen, und gum Theil in hoben Umtern in ber Rirche und im Staat, auf beren Schriften bie Bahl gefallen ift, und biefe konnte es verbrießen, bag man ibre Bücher in einem Narrenhaufe aufftellte, gleichsam als Repräsentanten ihrer Autoren. Ja, ich wunderte mich nicht wenig, als ich ein Büchelchen von mir barunter erblickte, um so viel mehr, ba bas Buch ausbrücklich gegen bie Narren gerichtet ist. Allein ich ersuhr balb die Ursache. Ich hatte jenes Werken ironics abgefaßt, und die armen Teufel glaubten, wie der Frankfurter Necensent, es wäre Ernst.

#### Bittfdrift ber Rarren.

My Lords,

Bir Enbesunterschriebene haben mit Beiftand und auf Unrathen ber unter une befindlichen Barben und Druiben unferer Abficht zu entsprechen geglaubt, wenn wir eine unfern Röpfen entsprechende ober entsagenbe Bibliothet batten. Wir baben Originale und hohe Genies unter uns. Sier in ber Emigkeit, bort in ber Ewigfeit, bort, bort, bort ifts noch wie ein weißer Puntt, immer fleiner, immer grauer, immer fpiger - - bo, bo - nun ifte fort. D wenn wir Worte batten! ein Buch ein Bort, ein Bort ein Buch, aber bober Genius, und euer Deutsch, eure Grammatit! gudt, gudt, Coloffus babet fich in einem Kingerbut! Großer kochenber Gebankenschwall bebt fich und bebt fich und bebt fich in mir, erft wie bas Raufden bes Gichenwalbes in bem Dhr bes furchtsamen Banberere um Mitternacht, bann fochts beutlicher, beutlicher, wie bas fturmenbe Beltmeer in ber Rerne, und bann borch! fast wie ein niefendes Regiment. ifts gut Chatespeare, fo, fo! nun ifts gut! Aber, hochzueh: renbe Berren, wir alle maren Rinber, und 3hr konnt es wieber werben, wenn hart weich, und weich hart bei Euch wirb. Sammelt Ihr nicht und lefet Ihr nicht? Gut. Wir in biefem Hause find nicht immer Kinder. Zwanzigmal bes Tags, weh! weh! wie schrecklich! die hellen Augenblicke find die schlimmsten; ihr bedauert uns wegen ber unrechten. Der himmel straft die Bernunftigen mit Narrheit, und die Narren mit ben kurgen Bisten einer treulos gewordenen Bernunft. Was! Was! Was!

Gabe'n, wolt's n't freff'n. Siehst's Genie? wie's 'n Bolt'n webt? Ob b's Genie siehst? Wenn b's nit fiehst, host b'n Rofen nit 's Genie 3' riechen \*).

Deutschland hat man unstreitig eine ber erften Entbedungen biefes Jahrhunderts zu banken, die, wie alle beutschen Entbedungen, bei ber Nachwelt in seliger Erinnerung bleiben wird, fie mag nun zu lauter Ropf, ober zu lauter herz werben. Näm-

<sup>&</sup>quot;) Aus biefen im böbtischen Dialekt geschriebenen Beilen sollte ich fast vermuthen, baß bas Concept von einem gewissen Mann gemacht worden sei, der, wie mir gesagt worden, noch kürzlich bei einem kritischen Gericht auf der ungelehrten Bank gesessen, jest aber in diesem Hause auf der gelehrten sigt. Ich gedenke ihm künstig die Unsterblichkeit zu verschaffen, sobald ich mit meiner eigenen erst ins reine din. Ist es dieser Mann, so muß der Leser merken, daß, weil er nie etwas Kluges gesagt hat, er vermuthlich die vernünstig scheinenden Beilen, die vor dem Böotischen hergehen, in einem Ansall von Raserei, hingegen die böotischen und andern bei einer Wiederkehr seiner Bernunft geschrieben haben muß.

lich wir baben querft gelehrt, wie man bie Berrudten und Rafenben gebrauchen konne, bie man bisher als bas Rebricht ber Befellicaft meggeworfen bat. Gie werben bekanntermaßen icon an vielen Orten in Deutschland gebraucht, ben gemeinen Menschenverstand in bas mit Recht beliebte Salbgabre und Unbegreifliche zu überfeben. Denn ba man in Deutschland enblich babin gekommen ift, bag man glaubt, ein Mann habe gar fei= nen Ropf, wenn er nicht zuweilen barauf gebt, bas ift, keinen originellen, und boch mancher Mann, ber Beib und Rinder gu ernähren bat, und unter ber ftrengen Disciplin bes planen Denichenverstandes ftebt, fich nicht binfeten und noch ein Driginaltopf werben tann, fo tann ich nunmehr melben, bag fich einige ungludfelige Bewohner biefes Saufes erboten baben, biefe Dube für fie zu übernehmen. Dan beliebe nur fein Berechen in ganz gemeiner Profe abzufaffen, 3. B. 2 mal 4 ift 8 und 3 bavon abgegogen, bleiben 5; ober: es läßt fich gumeilen aus ber Dafe, ben Lippen, ber Stirn und ben Augen auf die Seele bes Mannes ichließen, in beffen Befit fie find, jumal wenn ber Mann in bem Bolke lebt, wo man seine Bemerkungen über ihn früh angefangen bat ju fammeln; ober: es ift angenehm, mobl ju thun, ja ein Bergnugen, bavon ju lefen, bas jumeilen Freubentbranen bei auten Leuten erwect. Mues biefes werben unfere Röpfe ine Unbegreifliche überfeten. Buweilen werben fie einer bekannten alten guten Bemerkung etwas von bem Menschenverftand benehmen, ber barin liegt, und bie Lucke mit bem ibrigen ausfüllen, fo bag man glauben follte, es ware breimal mehr

bahinter. Diefes ift eine vortreffliche Erfindung, und wir haben bie Ehre zu melben, baß einige angefebene Manner, bie wir die erften Philosophen von Deutschland nicht nennen wollen, ihre Büchelchen in unserm Sause haben bestreich en laffen (benn fo wird es genannt), und viel Aufsehen bamit in ber Welt gemacht haben.

Ferner ba es vernünftigen Leuten schwer wird, sich einen neuen Stil zu schaffen, worin hingegen die Narren eine ganz eigene Gabe haben, so hat man an die 150 Arten, die größtentheils noch nie gebraucht sind, versertigen lassen, und Proben davon vorräthig, die die größte Satisfaction geben werden. Sinige barunter sind zum Entzücken artig, und andere zum Crepiren drollicht. Man hat ihnen der Berständlichkeit wegen Namen gegeben, die zwar zum Theil von Salatsamen hergenommen, aber allemal so gewählt worden sind, daß sie die Natur des Stils besser ausdrücken, als es in einer dreimal so langen Definition möglich gewesen wäre. Wir haben sie in Classen von sieben abgetheilt, darunter die pretiöseste folgende ist — im Geschlecht der launichten (geuere lunaticorum) überztrisst sie schlechterdings nichts.

- 1. Groß Chakespearisch Nonpareille.
- 2. Englisch geschachter Sanswurft.
- 3. Sachsenhäuser Steintopf, bunt.
- 4. Ditto, schlicht.
- 5. Bunter Prabler, mit und ohne Yorif.
- 6. Großer Mogul.
- 7. Gefprengter Pringentopf.

36 bin einmal auf ben Ginfall gekommen, ob nicht Saturn, ber mehr wie ein gerbrochenes Orrery aussieht, als wie ein Planet, wohl gar bas Mobell von unferm Spftem gewesen fein konnte, welches nun, ba es nichts mehr nust, bei Seite geworfen worben ift. Diefe Muthmagung murbe bei nitr gur Gewißheit, als ich bebachte, bag Saturn funf Trabanten bat, und gerabe fo viel Bauptplaneten finb, wenn man ben Saturn nicht mit rechnet. Der Ring ift weiter nichts, als eine bem Borizont an unsern aftronomischen Rechenmaschinen abnliche Borrichtung, vermuthlich um Problemata aufzulöfen. Ja Chort bat fogar bie Birtel gefeben, bie barauf verzeichnet find. Diefe meine Entbedung einer so alten Urkunde für die Aftronomen, wodurch man nunmehr die Toconianer burch ben Augenschein widerlegen kann, und bie von dem größten Rugen für die Aftronomie fein wird, sobald bie Fernglafer einmal zu ber Gute gebieben find, bag man bie Charaftere auf bem Ring wird lefen konnen, machte mir eine ungemeine Rreube. 3d wurde auch bon Rreunden aufgemuntert, ben Gebanten befannt ju machen; weil ich mich aber im Erfindungs : und Geniestil niemals viel geubt babe, fo folugen fie mir bor, ben Auffat gang fimpel ju machen, und nichts binein zu bringen, als mas nothig ift, und fo gegrbeitet ibn nach einem bekannten Tollhause zu schiden, und ibn bort fur ein Beringes bestreichen zu laffen. Diefes habe ich gethan, und ich muß bekennen, ich habe mein Bert nicht mehr gekannt, als es jurudtam, fo wenig als bie Leute ihre Schweine, wenn fie aus ber Maft fommen. Wo vorber bas Gerippe beleibigent

۱

hervorsah, ba war nun eine sanste Wölbung von Speck, und was sich vorher wie ein Würfel anfühlte, fühlte nun die Hand angenehm, wie eine Augel; durchaus herrschte ein gewisser großer weissagender Ton, einige Gedanken wurden kühn gesagt, und andere kühn verschwiegen; das Weggelassene ist so weggelassen, daß man glaubt es wäre besser, als das Hergesetze, so daß, wenn man es oft liest, man endlich glaubt, man schwebe auf der Tiese, und könnte den Plato mit Einem Wort aussprechen, und im Gedankenschwindel sich besser, als alles was ist, in Ewigkeit ohne Etel nach Gottes Zwed auf einmal genießen. Ich seine Probe daraus her:

Dort hängt es, hinausgerüdt über die Kernschußweite des Lichts, wie groß! wie weggeworfen das Model — Rumpelkammer dem Schöpfer, unerschöpfliches Museum für dich, Mensch! das Model einer Welt, selbst Welt! selbst vielleicht als Model bewohnt — nicht Pappbeckel, nicht Messing, sondern Model Gottes! Saturn — welche Hieroglyphe! Coelus, Coelius — ben Griechen Uranus, Uranie, Urarie, Orrery — Alles klar, nicht Wink, sondern Kingerzeig, Worthall in die Seele, dem Menschen Licht vom Schöpfer ausgesteckt, und vom Menschen in Kathedernacht eingehüllt! Philosophiren können sie alle, sehen keiner.

Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo. Primus Planeta, nicht ultimus, erstes Mobel, Probe — zeigt Jupiter und mit wem? vermählt — mit der Logika oder Arithemetika? Nein! mit der Ops, daher Optik, Aftronomie, Erkenntniß bes Allmächtigen. Bermählt Ops mit bem Saturn, und ber himmel steht euch offen. An ein Sandforn Geschmiebeter, wenn du etwas hast, sag, was hast du? Sieh hin also, sieh und starre mit entstaartem Auge. Saturn! unter ihm die goldenen Beiten — morgenländische Philosophie — Bücher in Sinem Wort. Der Tod ist das Leben, ehe die Beit war, war die güldene Beit; kein Jammerthal, keine Kopssteuer, kein Bahnweh! Güldene Beit, keine Beit, wie harmonisch und boch wie wahr! wie sinnig und doch wie stark! Jungfräusiche, ungeschändete Bernunft vermählt mit gesundem Ausdruck, noch nicht durch den Pöbel und keine Akademie abgenutt: Letzer Planet) Model, Mikrosystem, setzes Geschöpf, Mensch, Sehenbild Gottes, Mikrokomus — wo ist Analogie, wenn hier keine ist? —

6.

#### Das Gastmahl der Journalisten.

Gleich nach Jubilate voriges Jahr wurde mir von einem Freunde gemeldet, daß zu Flarcheim, einem kleinen Dorfe auf ber Seite von Langensalza, eine merkwürdige Busammenkunft sein würde, die wohl verdiente, von jemanden, der so viel Reugierde hätte, und, wie er sich ausbrückte, den Seelen so gem in die Gesichter gudte, als ich, gesehen zu werden. Es wären einige der wichtigsten Gelehrten, Beitungsschreiber und Journalisten von Deutschland, wie er selbst von einem unter ihnen wisse, entschlossen, an diesem Ort zusammen zu kommen, sich persönlich kennen zu lernen, und ein paar Tage zu schmausen. Er glaubte, daß vielleicht wichtige Sachen vorgenommen werden würden, wenigstens hätte ihm dieß berselbe Mann zu verstehen gegeben; vermuthlich eine kleine Beränderung mit der Litteratur möchte wohl der Gegenstand sein.

Ich war über biefe Nachricht fast außer mir. Denn was muß bas nicht für ein Anblick sein, bachte ich, biesen Birkel von xadors xayadors beisammen zu sehen, bie ehrwürdigen Glieber bes Gerichts, bas keinen zeitlichen Richter erkennt, biese Bewahrer jenes großen Siegels, womit bie Patente bes Ruhms

gestempelt merben, und bie endlich allein bas Jus praesentandi bei ber Nachwelt aus ben Banben ber Belt empfangen baben. Dan bat langft bemerkt, bag, je undeutlicher bie Begriffe find, bie man bon ber Große eines Mannes bat, fie besto mehr auf bas Blut wirken, und bie Bewunderung befto enthufiastischer himmel, fagte ich, mache mich fo gludlich, biefes Unmirb. blick zu genießen, bie Leute zu feben, gegen bie alle Beifen ber Erbe bas find, mas fie gegen bich finb! Und in bem Mugenblick fam es mir bor, als wenn ich bie Gefellichaft fabe, jeben mit einem Beiligenschein um ben Ropf. Db ich gleich nicht beutlich weiß, bag ich einen Journaliften mit einem Apoftel perglichen batte, fo ichien es boch fast, ale menn ich es einmal buntel gethan haben mußte, benn fie ichienen mir in bem quaenblidlichen Gefichte ba ju figen, wie bie Gilfe auf einem Rupferftich, ben ich in meiner Rinbheit öftere angefeben batte. --

1

7.

# Über die Macht der Liebe.

Mittwoch. Morgens 8 Uhr ben 19. Febr. 1777.

So wie ich borgeftern angefangen batte, fann und mag ich nicht fortfahren. 3ch lege alfo ein Bleineres Funbament für ein fleineres Gebäube, für Gie gum - umblafen. Reboch aus einer geheimen Ahnung ju urtheilen, wird auch biefer Brief nicht fo gang klein ausfallen; feltsam ausfallen wird er gewiß. 3d mage viel bamit, wenn ich je viel bei Ihnen gegolten babe, benn ich mage Alles zu verlieren. Gie follen nicht allein meine Gebanten über Berlieben und Macht bes Frauengim: mers bier in einem Auszuge feben , fonbern ich will Ihnen auch einen turgen Entwurf meiner Methobe gu philosopbiren geben, um mir bei Ihnen nicht sowohl bie Uberzeugung wegen bes erfteren zu erleichtern, als bie Bergebung. 3ch werbe Alles in ben gerabeften Ausbruden fagen, bie mir bortommen, und muß beswegen um zwei Dinge bitten: einmal, bag Gie benten. ich fchriebe weder an Mann noch Beib, fonbern blog an eine vernünftige Seele, und bag, weil biefe Borftellung manchem nicht fo geläufig fein möchte, als Ihnen, Gie mir biefen Brief. fobald Sie ihn gelesen haben, wieder verfiegelt zurud schieden. Ich sehe jest erft, eine bieser Bitten geht an Ihren Berftand, bie andere an Ihr Herz, ich muß also noch eine britte hinzufügen, baß die Gewährung bieser Bitten nicht von der Beschäftigung abhängen möge, die Herz und Berftand in diesem Birrewarr finden, denn es könnte sein, daß sie ganz leer ausgiengen.

Trot meiner großen Armuth an Kenntniffen (worunter ich nicht Alles verftebe, mas ich weiß, fonbern nur was ich auch zwedmäßig zusammengebacht babe), finde ich mich oft nicht we= nig burch ben Gebanken beruhigt, bag ich bas burch taufenbfades Intereffe gespaltene und taufenbfach fich felbft betrugenbe menichliche Berg zu bem Grab babe tennen lernen, bag ich an einer Sache zweifeln tann, und wenn fie in taufend Buchern bejaht stünde, taufend Jahre durch geglaubt worden, und als untrüglich von iconen und häftlichen Lippen verfündigt worden mare. 3d babe mir gur unverbruchlichen Regel gemacht, aus Respect ichlechterbings nichts zu glauben, demobngeachtet aber, bor wie nach, fortaufahren, aus Respect am gehörigen Ort oft gu thun und zu fagen, was ich nicht glaube und nicht glauben Der Menich ift ein foldes Wunder von Geltsamkeit, bag ich überzeugt bin, es gibt Leute, die oft meinen, fie glaubten etwas und glaubens boch nicht, die fich felbft belügen, ohne es ju miffen, und Dinge einem Anbern nachzumeinen und nachzu: fühlen glauben, die fie ibm blog nachsprechen. Dag bas mabr ift, babon, fage ich, bin ich ficher überzeugt, benn ich habe mich ebemale felbit barüber ertappt. Diefes bat mich febr

mistrauisch gegen mich felbft und noch mehr gegen bie Berficherungen Unberer gemacht, beren Intereffe, Gattung bon Gigenliebe und Berftanbesfräfte ich nicht tenne, und von benen ich alfo nicht weiß, ob fie ein Botum haben, ober ob fie bloß Be-Bir find nur gar ju geneigt ju glauben, bas fei rolbe finb. wahr, was wir oft bejahen boren und mas Biele glauben, und bebenten nicht, bag ber Schein, ber gebn betrugt, Millionen betrügen kann. Reun Behntheile bes menfolichen Gefdlecte glauben, bie Erbe ftunbe ftill, und es ift boch nicht mabr. Bir bebenten nicht, bag, wenn Giner balb aus Intereffe etwas beiabt, es Taufenbe gang aus Intereffe nachfagen, und gehntaufend, weil fie boch mas fagen muffen, und gar teine Meinung baben, ober blog Unberer ihre. Das ift ber größte Theil ber Menfchen. Es ift baber Jammer Schabe, bag wir fo oft bie Stimmen Wo man fie wagen tann, foll man es nie nur zählen können. verfäumen. 36 fann baber nicht leugnen, bag mir bie Leute vorzüglich angenehm find, bie ohne Affectation zuweilen bie evidenteften Gage bezweifeln, ober Leute zu entschuldigen suchen, die fie bezweifelt baben, fo wie neulich R ... von D ..., ber behauptet batte, 3 mit 0 multiplicirt mare 3, ober mit anbern Worten breimal nichts ware brei. Ohne im geringften folden abfurden 3meifeln, wie biefe, eben angeführt, bas Bort ju reben, glaube ich auch, bag es feine größere Berftanbsffarfung gibt, als Digtrauen gegen alle Meinungen ber Menge. Man tann fich immer ficher zurufen: bas ift nicht mahr, und wenn man auch gleich am Enbe finbet, bag man fich geirrt bat; fo wirb man

biefen Arrthum nie obne Gewinn von Seiten bes Spftems von Renntniffen entbeden, bie man bat, und beffen Reftigfeit boch eigentlich ausmacht, mas wir Seelenftarte nennen. Sagen ober gar predigen muß man biefe 3weifel eben nicht immer. Religionsfachen ift es bas fichere Beichen eines fcwachen Ropfs. Denn mas ift mabr an biefen Dingen, bas nicht fein Bahreres baben kann? Und wo es auf zeitliche Rube und Glückseligkeit ankommt, muß man, meiner Meinung nach, allgemein angenommene Gate fo wenig ohne große Urfache anbern, als einen geprüften auten Minifter mit einem anbern vertaufden, bon beffen Gefdidlichkeit man fich mehr blog verfpricht. In ber Frage, worüber ich jest fcreibe, konnte bie muthwilligfte öffentliche Untersuchung teinen Schaben fliften, ja nuben murbe fie, weil hierin bas kleinfte Theilden, bem Baum anzulegen ober bem Sporn abzunehmen, ein gutes Bert thun beißt, es mußte bann fein, bag man fo fdriebe, bag man gerabe bas Gegentheil murtte, fo wie jemand von 2 . . . 8 Abhandlung vom Gelbftmorb gefagt bat: Er mußte nicht, feitbem er bas Buchelchen gelesen batte, tame ibn zuweilen ber Rigel an, fich felbst zu ermorben. - Seben Sie nun, warum ich meinen Brief gurud verlange? Doch jur Sache.

Die Frage: Ift bie Macht ber Liebe unwiber ftehlich, ober tann ber Reiz einer Person so ftart auf uns wirten, daß wir baburch unvermeiblich in einen elenben Buftand gerathen muffen, aus welchem uns nichts als ber ausschließende Besit biefer Person zu ziehen im Stande ift? habe ich in meinem Leben

ungablige Mal bejaben boren von Alt und Jung, und oft mit aufgefchlagenen Augen und über bas Berg gefaltenen Banben, ben Beiden ber innerften Überzeugung und ber fich auf Discretion ergebenben Natur. 3ch konnte fie auch bejaben, nichts ift moblfeiler und leichter, ich werbe fie auch funftig aus Befälligfeit wieber beighen, ober auch, wenn fünftige Erfahrungen bas Cabinet bereidern, aus bem ich jest berausphilosophire, im Ernft, woran ich aber besmegen febr zweifle, weil ein paar Beispiele, die geborig ins Licht gefest für mich ftreiten, binlanglich fint, ben gangen Sas auf ewig ju leugnen. 3d babe, fage ich, ben Gas ungablige Dal bejaben boren und bejaht gelefen in Profe und in Berfen. Aber wie viel Menschen waren barunter, die bie Frage ernftlich untersucht batten ? Bewußt wenigstens ift es mir von feinem, bag er fie untersucht batte, und vielleicht batte fie auch wirklich feiner unterfuct; benn wer wirb eine Sache unterfuchen, von beren Babrheit ber Guduf und bie Nachtigall, Die Turteltaube und ber Bogel Greif einstimmig zeugen, wenigstens, wenn man ben fugen und bittern Barben aller Beiten glauben barf, über beren Philosophie aber zum Gluck ber Philosoph so sehr lacht, als bas vernünftige Mabchen über ihre Liebe. 3ch glaube, ich habe bie Rrage binlanglich unterfucht, lange bor Grn. Prof. Deiners. beffen übereinstimmung mit meiner Meinung in ber Sauptfache nicht wenig baju beigetragen bat, bag ich ben Mann jest liebe, beffen Ropf ich langft verebrt babe. Dach biefer Untersuchung behaupte ich mit völliger Überzeugung: bie unwiberftehliche Gewalt ber Liebe, uns burch einen Gegenstand entweber bochft aludlich ober bochft ungludlich ju machen, ift poetiiche Kafelei junger Leute, bei benen ber Ropf noch im Bachfen begriffen ift, die im Rath ber Menschen über Bahrheit noch feine Stimme baben, und meiftens fo beschaffen find, bag fie feine bekommen fonnen. 3ch erklare bier noch einmal, ob es fich gleich wohl von felbst verfteht, bag ich ben Beugungstrieb nicht meine; ber, glaube ich, fann unwiderstehlich werben, allein ficherlich bat ibn bie Ratur uns nicht eingeprägt, uns bochft ungludlich ober bochft gludlich ju machen. Das Erfte ju glauben macht Gott ju einem Tyrannen, und bas Lettere ben Denichen Und boch rührt bie gange Berwirrung in biefem jum Bieb. Streit aus nicht genugsamer Unterscheidung eben biefes Triebes, ber fich unter febr verschiedener Bestalt zeigt, und ber schwärmenden Liebe ber. Man vertheidigt Liebe und verwirft Liebe, und eine Partei versteht biefes und die andere etwas Underes. Co weit biefen Morgen.

Donnerstag. 9 Uhr.

Die guten Mabchen haben bie Ausbrude himmel auf ber Welt, Seligkeit, womit manche Dichter die glücklichfte Liebe belegten, als ewige unwandelbare Bahrheit angesehen, und madchenmäßige Jünglinge haben es ihnen nachgeglaubt, da es doch nur weichliches Geschwätz junger Schwärmer ift, die weber wußten, was himmel, noch was Welt war. Die Benennungen find nur in so fern wahr, in so fern es wahr ift, daß Mädchen Göttinnen sind. Die Griechen, nicht allein das wei-

fefte und tapferfte, fonbern auch bas wolluftigfte Bolf auf ber Belt, bielten mabrlich bie Dabden nicht für Göttinnen, ober ben Umgang mit ihnen für Parabies ober ihre Liebe für unwiberfteblich. Sie erzeigten ibnen nicht einmal bie Achtung, bie man wenigstes bon einem freien Bolt, ich will nicht fagen von einem gefühlvollen, gegen ein ichwaches Gefchecht batte er marten follen. Gie brauchten fie, Die organifirten Rleischmaffen au geugen, aus benen fie felbft nachber Belben, Beife und Dichter formten, und ließen fle übrigens geben. Sie wobnten im Innerften bes Saufes, tamen nicht in Mannergefellschaften, woburch ibnen benn freilich aller Weg abgeschnitten marb, fich für fo kluge Ropfe gehörig auszubilben, baber fie immer fcblechter und verächtlicher werben mußten. Dag ibnen mabrhaftig große Manner courten, biefe Achtung mußten fie fich erft burch besondere auszeichnende Beiftesgaben erwerben, und biefe Befuche waren nicht von ber verliebten Art. Das Bermogen, bas ihnen die Natur gegeben bat, ein bringenbes Berlangen auf eine angenehme und nübliche Urt zu befriedigen, rechneten fie ibnen für kein Berbienst an, und, wie mich bunkt, mit großem Recht; benn es ift ein Sanbel, wobei beibe Parteien gewinnen. Die Ausbrude Berg verfchenten, Gunft berichenten, find wieder poetische Blumden. Rein Madden fcentt ibr Berg meg, fie vertauft es entweber fur Gelb ober Ebre, ober vertauscht es gegen ein anderes, mobei fie Bortheil bat, ober boch zu haben glaubt. Aber mas führe ich Ihnen bie Griechen Bibt es nicht beutzutag ein febr vernunftiges Bolt, bas an ?

von ber beibes lacherlichen und babei muffiggangerischen Schwarmerei ber Liebe frei ift, ein Bolt, bem wir allein ben Fortaang in nuslichen Biffenschaften, Befferung bes Menschen und alle großen Thaten ju banten baben. Biffen Gie, mas ich für ein Bolf meine? Gewiß Gie kennen es. Es ift die Gemeinde ber actiben, bernunftigen, ftarten Seelen, die man über bie gange Erbe ausgebreitet finbet, obgleich manches Stäbtden leet ausgeben möchte; ber gefunde, nübliche gludliche ganbmann, ben unfere albernen Dichter (wie überhaupt bie Ratur) befingen und bewundern, ohne ibn gu fennen, fich fein Glück wunfchten, ohne boch ben Beg bagu mablen ju wollen. Dir läuft bie Galle über, wenn ich unfere Barben bas Glad bes Landmanns beneiben bore. Du willft, mochte ich immer fagen, gludlich fein wie er, und babei ein Ged fein wie Du, bas geht freilich nicht. Arbeite wie er, und mo beine Glieber ju gart find jum Pflug, fo arbeite in ben Tiefen ber Wiffenschaft, lies Gulern ober Hallern fatt G . . . und ben ftarkenben Plutarch ftatt bes entnervenben Siegwarts, und enblich leine bein braunes Dabchen genießen, wie bein braunes Brot - von Sanger verflart und gewürzt, wie bein Landmann thut, so wirst du gludlich fein, wie er. Dicht Abel ber Geele, nicht Empfinbfamkeit, fonbern Duffigang, oder boch Arbeit, bei ber ber Geift muffig bleibt, und Unbekanntichaft mit ben großen Reizen ber Wiffenschaft, worin ichlechterbings nichts von Lieb' und Bein vorfommt, ift bie Quelle jener gefährlichen Leibenschaft, Die (ich getraue es allgemein zu behaupten) fich noch niemals einer mabrhaft mann:

lichen ftarken Seele bemächtigt hat. Wenn Jemand aus Liebe Einöben sucht, mit bem Mond im Ernst plaubert, so stedt gewiß bas haschen irgend wo im Kopf, benn eine Schwachheit steht felten allein.

36 babe febr bobe Begriffe von ber Große und Burbe bes Menschen. Ginem Triebe folgen, ohne ben bie Welt nicht befteben konnte, bie Person lieben, bie mich jum einzigen Gefellfcafter auserfeben bat, jumal ba nach unfern Sitten biefe Berfon fich burch taufend anbere Dinge an unfer Berg feft hangt, und unter ben mannichfaltigen Relationen, von Rathgeber, Freund, Sanblungecompagnon, Bettcamerabe, Spielfache, luftiger Bruber, (Schwester klingt nicht) auf uns wirkt, bas balte ich ficherlich für keine Sowachbeit, sonbern für klare, reine Schulbiakeit. und ich glaube auch, es fteht nicht bei uns, ein foldes Befcopf nicht zu lieben. Beklagen wir ja ben Tob eines Baushundes. Allein ein Mabchen follte im Stande fein, mit ibren Reigen einem Manne feine Rube gu rauben, bag fein anberes Bergnugen mehr Befchmad für ihn batte, und es ftebe nicht in feiner Gewalt, fich biefem Bug gu wiberfeben, bem Danne, ber Armuth, Sunger, Berachtung feines Berbienftes ertragen, ia feiner Ehre wegen in ben Sob geben tann ? Das glaube ich emig nicht. Dem Geden wohl, bem weichlichen Schwachen, ber nie in irgend etwas Biberftanb verfucht bat, ober bem Bolluftling, ber höbere Bergnugen bes Geiftes nicht kennt, als bas Bewußtsein, bag ibn ein bubiches Mabchen liebt (benn bom Genuß abstrabire ich. um bem Bertber allen möglichen Bortheil zu geben), aber gewiß keiner eigentlichen Seele; wenn eine folche je so was gesagt hat, so war es ein Compliment gegen bie Damen, und zwar ein sehr unartiges, weil es ein Pasquill auf alle vernünftigen Männer ist; und boch ist es eine Frage, ob es ein Compliment für die Damen ist. Biele Männer halten bas weibliche Geschlecht für so schwach, eitel, leichtgläubig und eingebildet, daß sie Alles glauben, was man ihnen sagt, sobald es die Macht ihrer Reize angeht. Diese Männer, wenn man sie anders so nennen kann, irren sich aber gar sehr. Nicht wahr, Madam?

Wenn man aber einer Borstellung, bie sich auf einen solchen Trieb ftüte, muthwillig nachhängt, nicht allein nicht wieberstehen will, sondern sich gar eine Shre daraus macht, nicht zu widerstehen, und sich für einen Eingeweihten in die Mysterien der Alles beglückenden Natur hält, sobald man sich solche Liebes-schlösser in der Luft bauen kann, ja mein Gott, was ist da nicht unwiderstehlich in der Welt! Wäre doch wohl gar die kranke Frau im Gellert gestorben, wenn der Schneider nicht gestommen wäre, oder hat doch einer schon seine Frau für ein Glas Branntewein Andern überlassen. Da ist es freilich kein Wunder, wenn Glück und Ruhe bahin gehen, als hätten sie nie bei einem gewohnt, und ist es noch gut, wenn nur Glück und Ruhe sliebe führt ihre Lieblinge oft in Ketten nach Celle, und mich dunkt von Rechtswegen.

Die Liebe, bie ich bem vernunftigen Manne für anstänbig halte, verhalt fich zu ber, gegen welche ich fcreibe, fo wie bie

gerechte Bahre bes rechtschaffenen Mannes bei bem Tob einer Mutter, gegen bas ungezogene Geheul und Haarausreißen bes schwachen Pöbels. Und ich weiß wohl, wenn ich auch bis an ben jüngsten Aag predigte, so würde doch die Anzahl berer, die jenen Folgen ber Liebe standhaft widerstehen, immer die Kleinere Bahl sein. Aber was ist das seltsamer, als daß die Leute, die ihr Unglück mit Muth, Gelassenheit ertragen, ebenfalls sehr wenige sind? Aus dem, was der Mensch jeho in Europa ist, müssen wir nicht schließen, was er sein könnte. In andern Weltsteilen ist er ja schon anders, sehr viel anders.

Run könnte ich, wenn es nöthig ware, und ich Beit hatte, eine Menge Beispiele von Leuten beibringen, die bas Gesagte beftätigten, allein es ift bei Ihnen unnöthig, und ich werbe wirklich mube, und breche baher ab. — — .

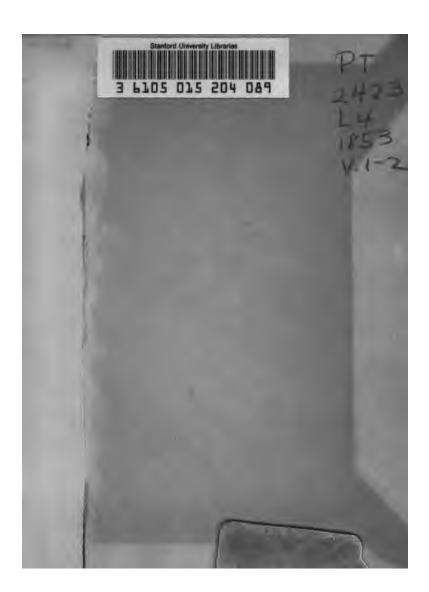

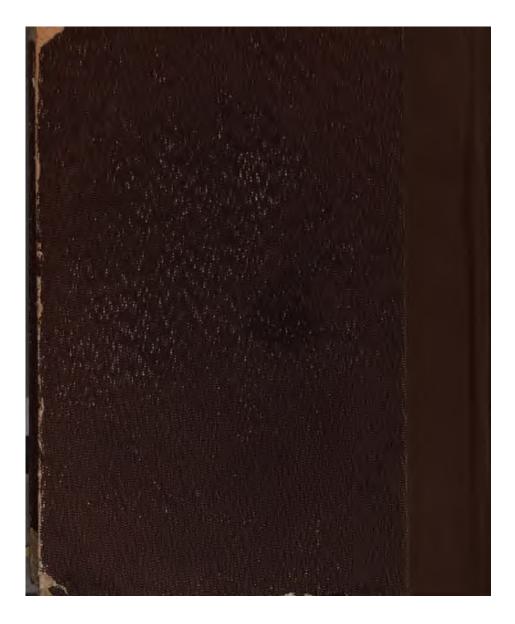